

9. 6. 491 9. 6. 491.

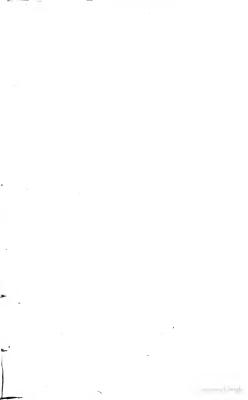

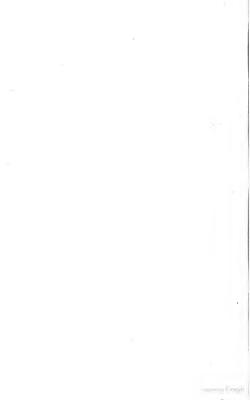

Johann August Shlettweins Erläuterung und Verthaidigung ber natürlichen

Ordnung in der Politik

einem Sendschreiben

den Verfaffer der teutschen Anmerfun ngen über die frangofische Schrift:

M O Y E N S

MISERE PUBLIQUE &c.

Segnet Die euch fluchen; thut mobl benen, die euch baffen; Bittet fur Die, Die euch beleidigen und verfolgen.

darlsrube, drudts und verlegt Michael Macklot, Markgrafic Babifor hof Buchanbler, auch bofund Canglep Buchbruder. 1772.

000



#### 100 \* U.S.

## Un die Lefer!

as Gyftem ber naturlichen Ordnung in der Politit ift, feitdem man fich in den biefigen Bochfürftlichen Cans ben mit beffen wirflicher Musfahrung bes fchaftiget, von zwey teutfchen Schrifte ftellern angefochten worden. Der eine ift der 70fahrige Untimirabeau, ober. wie die Schrift felbit zeiget, ein zojahriger Untimenfchenfreund, und der ane dere ift der Derfaffer der teutschen Unmertungen über meine Pleine frangofifche Schrift: Les Moyens d'arrêter la misere publique &c. 3ch will diefe beyden Begner auf den rechten Wea au fubren fuchen , und fur diesmabl mit bem Derfaffer ber , Unmertungen den Unfang machen - Damit nun meine Lefer die Einwurfe und meine Unte wort mit Bequemlichkeit lefen und gegen einander halten tonnen: fo will ich die ges dachten Unmertungen in meiner Schrifs 21 2

gang und unabgeandert abdruden, und meine Derthaidigung barauf folgen laffen. Dem Antimirabeau merbe ich nachftene in einem befondern Werte, barinn ich bas mabre allgemeine Intereffe des gangen teutschen Reiches in der Einführung der naturlichen Ordnung vollftandig zeigen will, um= Randlicher antworten. Indeffen weiß ich gewiß , daß diefer Mann, wenn anders fein Berg noch einiger Bewegungen von Menschenliebe und fein Beift einiger Einbrude ber Evibeng fabig ift, aus meinem Buche: Die wichtigfte Une aelegenheit fur bas gange Publis cum, binlångliche Ueberzeugung von der Wahrheit des neuen Gyftems erhalten mirb.

Meinen Lesern empfehle ich mich, ind bitte um nichts weiter, als daß Bie bey Durchlefung meiner Schriften immer den Bedanten denen, daß wir zu einer allgemeinen bruderlichen Vereinigung bestimmer find.

Carlsrube ben 6, April 1772.

# € 5 de

Anmerfungen

Die frangbfische Schrift:

O Y E N

MISERE PUBLIQUE &c.

Qui, quæ vult, dicit; quæ non vult, audiet ille.

Michte ift so wichtig, als Grundsche, wodurch. Land und Leute samt ihrem Beherrscher glidelich werden tonnen. Senn so wichtig sind bie, wodurch Staat und hof ju Grunde gerichtet werden tann. Beyde ersorbern eine genaue Prusung, um das Mabre von bem Fallchen zu unterscheiben, und find ihrer auch wohl werth.

Der Druck ist das sicherste Mittel, seine Ges dankendem Publico jur Prifung vorzulegen: benn es ist keine gerhere und zuverläßigere Rathovers fammlung als folcher, welche lesen und benken; vond einer nicht sieht, bemerkt ber andere.

Der herr Berfaffer ber franzblischen Erunds fätze für bas cameralische Bohl ber Staaten und bas ganze menschilche Geschlecht erweisen bem A 3 Publico

Publico die Ehre, daß Sie die Gedanken der fran absilichen Deconomissen in Teutischand und zwoar franzblich bekannt machen. Es ist also nicht die liger, als diese Geställigkeit mit Dank anzunehmen und diese franzblichen Säge mit teuticher Einfalt zu prüsen.

2Bo fich ber Berfaffer biefer Unmerfungen nicht zu wenig einbilbete, und wenn ibn nicht feine behauptende Benigfeit abhielte , fich in bas Triumpirat berufener grofer Manner einzubrins gen. beren unftreitiges Unfeben jedermann eins geffehet, mann er ben Ramen Colbert und feis nes gleichen nennen horet ; fo murbe er fein Bebens fen tragen fich mit Ramen gu nennen. aber aller angewandten Muhe ohngeachtet noch nicht fo weit bringen fonnte, fich nur einen fleinen Theil ber Berbienfte bengulegen, ober nur einzubils ben, welche die Belt an Colbert und feines gleichen bewundert; fo legt er lieber feine gut gemennten Unmertungen bem prufenben Publico ohne Das men bor, um fie befto mehr ohne alles Borurs theil, fur ober miber ibn, ju prufen, und amar teutid).

Inn-

## Innhalt der Moyens.

In der Vorrede bejammern der herr Berfafe fer den betrübten Zustand des politischen Sustand in Europa, wo man oft durch zu furge Ginficht und verfehrte Maastregeln die ungludtlichen Folgen beschleunige, versprechen daher dies fes grofe Ethat der Staatstung zu entwicketn.

In bem Wert felbsten theilen der herr Bers faffer gleich Anfange bie pag. 12 bie Innwohs ner ber Staaten in 3 Claffen ein, worunter Sie gablen:

- 1) die Befigere der unbeweglichen Guter. Ramentlich: ber baubaren Oberfläche, der landwirthschaftlichen Gebaube, der Bergs werke, ber Fluffe und Zeiche;
- 2) diejenigen, welche den Aufwand anwenden, um biefe undeweglichen Gater tragbar zu machen, sie seyen hernach Eigenthümer ober Pachter. Diese werden die Productivs Classe genennt, welches wir zu teussch die anschaffende Classe überseigen wollen;

\* 4

3) alle übrigen, welche nach bem Borgang ber frangofischen Deconomisten unter die fterile Classe gezählt werden, die wir im Teutschen untragbar nennen wollen.

Bon pag. 12 bis 19 reichet eines Oergleischung der Bauren und Sandwerkeleute, wodurch die gegebene Abtheilung gerechtertiget und behauptet wird, die ersteren vermehren die Materien und die letztern verderfen fie.

Siefaus werben bis pag. 27, 300 Res geln als bie Grundwahrheiten aller guten Staatsmarimen gelehret, wovon bie erfte ift:

Alle Innwohner eines Staats haben ihren Unterhalt allein dem Aufwand der Actersleute zu banten.

Die 2te: der lleberichuf der natürlichen Pros ducte muffe leicht verläuflich feyn.

Bis pag. 43 werben zweyerley Staatsfysteme gegen einander gehalten, wodep das erste,
welches die Whicht führet. Geld in das Land ju bringen, berworfen, das andere aber, welches die Production und Consumtion der naturlichen Dinge zum Zweck hat, empfohlen wird.

Nun folgen die Grundfage der Auflagen,

umb werben bis pag. 55 alle in Europa bisher übliche Anflagen auf die Consumtion ber natürslichen Producte, schlechterbings verworfen und ihnen das Elend ber Staaten bengemoffen.

Statt biefer wird bis pag. 64 eine andere vorgeschlagen, als bie einzige, welche benem Staaten vortheilhaft sepn konne, namlich eine Auflage, welche allein auf bem reinen Ertrag beffen liegt, was aus ber Erbe gezogen wird.

Bis pag. 79 werben bie Sandgriffe: biefe Auflage auf ben reinen Ertrag zu berechnen, mitgetheilt.

Endlich wird bis ans Ende erzählt, wie weit ber Herr Berfaffer es mit Ausfahrung biefes Spftems bereits in benen Hochfürftl. Baadens Durlachischen Landen gebracht.habe.

### Anmerkungen und zwar allgemeine.

Das neue Lebrgebaube ber Anlagen, welches ber herr Berfaffer vortragen, ift, so viel bavon ruchtbar worben, bor etwas Zeit in Frantreich entstanden und von einer Gesellschaft gelehrter Manner und herren ausgebacht , welche ihre Grunbe lebiglich in ber Natur fuchten.

Es machte gwar biefes Spftem in Frankreich als etwas Reues Auffeben, es wurden auch besnobers in Bretagne Bersuche bamit angestellt, allein die Auskubrung wurde balb wies ber aufgegeben; so viel man wenigstens weiß.

Bon bes herrn Berfaffers perfonlichen Gis genichaften ift man, auffer bem mas bas Berts gen enthalt, nicht im Stande, einige Jage gu liefern.

Was die eigentliche Absicht und Ursache fen, warum die teutsche Sprache von einem teutschen Belehren verachtet und die Erunde zu, und Nachricht wie, von einem Wersuch in Teutschland franzbsich, geschrieben worden seyen, davon ist zwar keine eigene Anzeige geschehen, jedoch läßt sich deswegen verschiedenes vermuthen. Wiefeleich benen franzbsichen Gelehrten, welche nicht gerne teutsch lernen und lesen, einen stranzbsichen Berneis zu geben, daß sie de Frührte dernen Spleinen sicht genug einzesehen; vielleicht anch um zur Uebung ein franzbsichen zu machen. Wenigstens ist sowielleicht and um zur Uebung ein franzbsiches Erreitium zu machen. Wenigstens ist sowiel ziemlich

tentlich, daß die Art fich auszubrucken, sehr teutsch Kingt, also vermuthlich alles zuerst teutsch ges chrieben worben, hernach aber erft ins frangefische übersetzt feb. Diefes aber heißt in ber Schulgelebrjamfeit ein Exercitium.

Miemand wird laugnen, daß in diesem Werk nicht sehr wiele schone, wichtige und unfachgare Bahrheiten, aber auch verschiedene dunfele Stellen anzutreffen, von man Mahe hat durch den Rebel metaphyssischer Belesenheit durchzusehen.

Uedrigens scheinet das gange vorgetragene französsiche etgen, das die Finance eine Weissenschaft sein, das die Finance eine Wissenschaft sein, mit den Einkauften des Bolfes zu machen, was man gut sindet, ohne sich an Gewohnheiten, Berträge und Sigenthumsrecht zu binden; oder als od die Abgaden zie alleinige übssiche der mochner wären, und solche nicht deswegen arbeiteten, um aus ihren Gewerben Bermögen für sich zu gewinnen, um darüber nach Gytdunken disponiren zur können. Welches aber nicht practicable zu sen scheiner, von der alle Eintanfte aus hören sollen.

An-

### Unmerfungen

#### über ben Bert.

In der Eintheilung der Innwohner eines Staats in 3 Claffen nebft benen Benennungen: Eigenthumer, anichaffende und untragbare Imwoodener, findet fich nichts angumerten und es bleibt dabey, wie der Berr Berfaffer fehr gelehrt lebren, daß die Worte milltahrlich find, und nur nach ihren Erklarungen verftanden werden muffen.

Etwas ganz anderes aber ist der Grundsat, auf welchem diese ganze Lehrgedsader unber: wird beiser zugegeben, so sind schon alle dessen richtige Folgen eingestanden; je bestehet dieser nicht; so fallen alle aus solchem ziebende Folgen hinweg. Dieser Grundsat verdient also genaue Präsung: ob er nicht vielleicht ein Lehrsat ser, der erst bewiesen werden muß.

Man findet diesen Sat in der Definition der anschaffenden (productiv) Claffe pag. 9. verftedt, mo es beißt:

Diejenigen, welche ben Aufwand machen um die naturlichen Producte hervorzubringen, machen die anschaffende Classe aus.

pag.

pag. 10 beift es:

Produciren heißt ben ben frangbfifchen Decon nomiften: den nothigen Aufwand ber Probuction machen.

und pag. 21 ffeht:

Die Wahrheit: baf ber producirende Aufamand die einzige Quelle des Genuffes und Unterhalts für alle Menschen sen, ift ein Grundsag.

In der ganzen Ausführung wird dieser pro ducirende Aufvoand sehr oft mit den Producten stellst verwechselt oder untereinfinder geworfen, welche durch diesen Aufwauld gewonnen werden kunnen, welches aber manchem Leser schwerz zu begreiffen fallen wird; mit auch! weswegen ich meine Gedankten zur Präsung und Gegenprüsung vorzulegen wage.

Miemand wird lauguen, daß nicht jeder Aufwachen gendeliger
icht, eben so viel fev, als eine Schuld, die man
begachlen muß; hingegen dasjenige, was die
Liegenschaft jahrlich wieder einträgt, ist so viel
als eine Schuld, die man einzunehmen bat,
Solglich scheinet es, der Auswand auf die Gatee
Leiste

leiste die Dienste der Ausgabe, der Ertrag aber die Dienste der Einnahme von den Gütern. Des wegen ist die Stelle: Produire, c' est ich faire les depenses necestaires pour les productions de la nature, eben so schwer zu fassen, als wenn man sagen wollte: die Einnahme bestehet in der Ausgade. Hierüber muß also die nährer Enwischelung des herrn Berfasses abgewartet werden.

Der Unterschied zwischen dem Answand und Nutzen der Giter an sich , scheinet auch keine vestgesetzte, sondern zufällige Sache zu seine, wedwegen die Erbse des Nutzens nach dem Aufwand zu berechnen, eine Archnung ift, deren Richtigkeit wieder schwer zu fassen ist.

Her ift die Ungulänglichteit meiner Begriffe: So viel ich höre; und zwar von Leuten, von des nen man fagt, sie hätten Erfahrung, so erfordern einige Güter sehr wenig oder gar keinen Auswahd wiel ein; Andere tragen doch wenig, od man schon grose Kosten an sie wendet. Nicht einmal läßt sich behaupten, daß der Ertrag des nehmlichen Sindes Liegenschaft die unmittelbare Folge der grösern oder kleineren Kossen

Roften fen, wovon folgendes Erempel Zeuge fenn foll, welches ich erzählen gehort habe:

Ein Brachfeld, welches mit fo bidem Burs gelwert bewachfen mar, daß feinem Befiger ber Pflug baran entzwen gieng, beranlagte biefen, Taglbhner anguftellen und diefe Burgeln mit fchweren Roften auszurenten , alebann erft fonnte er pflugen und einfaen. Gein Nachbar bemertte, daß diefe Burgeln bon ben Schweinen geliebt mers ben, er trieb bie feinigen auf feinen Acer, biefer Gins fall erfparte ihm zugleich bie Taglohne und bas Rutter, er hatte alfo, ftatt ber Roften, noch Rutten bon biefer Urt auszureuten, bennoch trug biefer Ader mas ber andere. Dach allen biefen Umftanben bleibt es zweifelhaft, ob der Nuten ber Guter nach bem Mufmand gefchatt werben tonne, welcher auf beren Bau gewendet wirb. Bevor man alfo bie ges gebene Ertlarung bes Guterertrages famt allen barans ziehenben Folgen für ficher annehmen fann, mirb mehrerer Beweis nothig fenn : baß ber Ertrag ber Gater mit benen Baufoften ein Ding, ober boch menigftens bie Berhaltnifmaßige Folge bavon fen, um welchen hiemit ber herr Berfaffer ges bubrend erfucht werben , und gwar bffentlich . bieweil es vermuthlich noch mehr lehrbegierige Lefer geben wirb. Reiche

Reichthum ober Macht bes Staats, wird sonft als die Folge von der Wichtigkeit der Einkanste angeseden, diese bestehen freylich meistens in der Production; daher nichts wichtiger icheinet, als die eigentliche Bestimmung: woher die Producte des Staats fallen konnen. Dieser derdung folgen der herr Berfasse auch und bemühren Sich, als den zweyten Grund, auf welchem das neue französische Spiften nubet, von pag. 12 die 19 zu zeigen, daß die Production vornehmlich von dem Bauren, nicht aber von denn Handwerkern, komme, ja daß vielmehr die Kanste und hand betrungen weder die Menge noch den Werth der nathrlichen Waterien bermehren.

Soll man einen kurzen Entwurf der vorliez gendem Schie wagen, so möchte es ungefähr also lauten: Vorzäglich die Wauren, beißt es, vermehren die Materien, welche einen würklichen Werth haben, mit 5 bis 10 sachen Olugen ihres Aufwandes; dringen also vermittelst ihrer Ackerbautosten eine viel größere Menge disponibler Reichthämer herver: hingegen vermehren die Känste Ranfte und Sandthierungen weber bie Menge, noch den Berth der Materien durch ihren Aufwand, sondern verändern nur die Form der Materien, machgen sie aber eben dadurch zu anderen Dingen unbrauchbar.

In diefen vorgetragenen Reuigkeiten wird jeber Lefer etwas finden, welches ihm frembe, gegen alle Erfalming anfibfig vorfommt, und es fcheinet, das Unftoffige liege in ber Berfchiebens beit ber Begriffe, welche jedermann bon bem hatmas man Product nennet, und von welchen ber Begriff bes herrn Berfaffere allgufehr unterfchies ben fcheinet. Der Menfch ift geneigt ju glauben . bie Erbe mit allem mas barinnen ift, fene au feis nem Genuff geschaffen. Go lange eine Sache noch nicht fo weit gebracht ift, bag er fich bers felben gu feinem Genuß ober Gebrauch bebienen Fann , fieht er foldes ale eine Gattung von Uns polltommenbeit an , wenigftens in Radficht fele ner : Birb ihm aber etwas angefchafft, bas er gu Befriedigung feiner Rothwendigfeit ober Bes barfnif, wie es ift, fogleich amwenden fann, fo fieht er es menigftens in Betracht feiner fur fertig an. Alles nun, mas ju bem Dienft bes Menfchen bervorgebracht, geniegbar und fertig aemacht.

genacht ift, heißt man hervorgebracht ober angeschafft, welcher Begriff ben jedem Menschen bie namliche Sache bezeichnet, die der Gelehrte Product neunet. Es sen hernach von der Erde, ober Sanden bed Bauren ober Kunstlere, in den genießbaren Stand erhoben, angeschafft ober hervorgebracht, das gilt jedem gleichviel.

Einert gang andern Begriff der Producte lies fern der Jerr Betraffer. Nur wie es die Erde berrochringt, und gwar nur in Rüdficht der dar auf vertwendeten Koften, wollen Sie es für Product gehalten wiffen, umb belieben alle weitere Bearbeitung derfelben, um sie au bem Genuß des menschlichen Geichlechtes zu bringen, für steril, oder für den Nugen des Staats unmig oder umtragdar zu nennen, welches frevlich, ohne für die neue Lehre der französischen Deconomisten eingenommen zu sern, bem Ohr neu und wunderlich Bingt.

Bon febr wenigen nathrlichen Producten oder ersten Materien, wie sie von der Erde kommen, kam behauptet werden, daß sie ohne weitere Bearbeitung dem Menschen bequem seyen, felbst von dem Weigen und hanf nicht, welche der herr Beis

Berfaffer anführen: benn um Deel, Bier , Sale le , Garn zc. bavon ju befommen , find erft Duls Ier, Brquer, Gailer und Spinnerin nothig, wie tonnen nun biefe von ber Claffe ber Unschaffenden ausgeschloffen werben, ba ohne fie ber Bauer fo viel ale nichte angeschafft batte? Gelbit ber Bauer murbe ohne die fogenannte fterile Claffe Reril fenn: benn ohne Pflug, Rarft, Sade, Schaufel zc. murbe er ben Erbboben nicht gum Ertrag bringen. Go fetet alfo bie Moglichfeit bes Baurenftandes die vorherige Production der Sand= Mie fonnen aber alle Bemerfeleute porque. Schafftigungen bon bem Begriff ber Fruchtbarfeit ausgeschloffen werben , ohne beren Dafenn fich feine Kruchtbarfeit benfen laft ?

Es wird zwar zum Beweise bieser sterilen Beneunung aufgestellt: der Künstler und Handbeweifennam bringe nur den roben Eroff in eine Form, welche er wolle, ohne bessen Berth zu vermehren, benehme ihm aber dadurch die Fähigteit, zu mehreren Entzwecken angewendet zu werden, und verzehre inzwischen wie der Bauer Lebendzittel und Nothwendigkeiten, deswegen sehen die ersteren steril; der Bauer verzehre zwar Ba auch

auch Lebensmittel und Rothwendigfeiten, ber= mehre aber burch feinen Aufwand ben Ruten bes Staats um bas 5. bis 10fache. Aber auffer beme, baf burch bie nehmlichen Grunde eben fo bewiefen werben fann, ber Bauer fen fteril; fo laft es noch grofen 3meifel gu, bag bie Arbeiten ber Sandwerfeleute bie Menge und ben Berth nicht vermehren, fowol, als bag ber Mufmand bes Bauren einen 5 bis 10 fachen Rugen bringe, wovon mir eines nach bem andern überlegen mollen.

Rechnetman dem Bauren die gegebenen Renns zeichen ber Untragbarfeit an, fo folgt nach benett nehmlichen Grunden, welche ber herr Berfaffer anführen, bag auch ber Bauer fteril fen. 3ch mill es versuchen, ober mit benen nehmlichen Grunden und Borten eben fo beutlich beweifen, baf ber Bauer meber ben Berth noch bie Menge ber naturlichen Materien bermehre, ale es ber herr Berfaffer von benen Sandthierungen beweifet.

Stoff, rober Stoff, Materie zc. barunter wird gewöhnlich basjenige verftanden, woran man Sand anlegt, indem man arbeitet, um etwas bervorzubringen, welches gu bem Dieuft bes Mena fcben

fchen nugen foll, und vorber nicht ba mar; folas . lich ift ber robe Stoff bes Bauren feine baubare Dberflache. Bas macht nun ber Bauer burch feinen Fleif? Er bauet einen Uder von einem gewiffen Werth wie er will , moburch er ibn zu ele ner gewiffer Beftimmung tauglich macht: aber er benimmt ihm jugleich feine naturliche Geftalt, und beraubet ihn folglich ber Mittel ju mehreren Enb. ameden angewendet ju werben, und mabrend bie fer Beit vergehrt er Lebensmittel wie ber Sands wertemann; fein Baurengefdirr, fein Sauerath. feine Rleiber geben mabrend feiner Arbeit ju Gruns be. und er findet fich von Beit zu Beit genothigete fich folde neu angufchaffen ober fliden gu laffen. Sift feine Arbeit vollendet, fo frage ich, ob fich bie baubare Oberflache burch feine Arbeit hat vermehren fonnen? ob bie Erbe burch bie Sand bes Bauren neue Sahigfeiten erhalten habe , fich felbit ju vermehren ? ob ibre naturliche Unlage, ju mehreren Abfichten gebraucht zu werben, fich bat vermehren tonnen? ober ob ber Bauer, inbem er feinen Ader bauete, burch feine mublenbe Befchafftigung etwas habe anschaffen tonnen, mos burch es ihm moglich mare, eine befondere Geftalt

gu erzeugen? Gin jeber Menich, auch ber ein= faltigfte, wird antworten, baf, indem ber Bauer ben Ader gebauet hat, er nichts anders gethan habe, als bag er eine gemiffe Menge von Lebenss mitteln und Bagren verbraucht habe, um fich ju erhalten, und bie Bequemlichfeiten bes lebens ju genieffen, und um fich Bermogen ju verschaffen feine Urbeit fortfeten ju tonnen, und bag er gu bem Preis feines Felbes ben Berth von bem binguge= than habe, mas er mahrent feiner Arbeit ber= Alfo producirt ber Bauer nichts. Er empfangt nur fur feinen Fleig bie gange Summe bes Mufmandes, welchen er verwendet hat. Diefes find bie beutlichften Babrheiten. nigftens eben fo beutliche, als bie vorgelegten Bes weife, baf ber Sandwerksmann nicht unter bie producirende Menfchen gebore: benn es find bie nehmliche Borte und Gate.

Es ift alfo bie Befchulbigung gegen bie Sands wertsleute und Runftler, baß fie nehmlich weber bie Menge noch ben Berth vermehren, nicht fo beutlich bewiesen, ale man gewunscht hatte; und fiegen; biefes ju glauben, noch andere 3meifel im Bege, mobon ich einige einzeln anfahre. Der

Schmels

Schmelger auf bem Gifemvert ift es eigentlich, wels der aus Erg. Gifen macht: biefe Maffeln verfcmieben, murbe alfmnach ber Mennung bes herrn Berfaffers eben fo viel fenn, als fie ber Mittel berauben, ju mehreren nogweden anges wendet ju merben, ober ale fie beffruiren ; Dige lich follten fie, um nicht verdorben ju werben, alle gang bleiben. Mun babe ich an meine 5 Thuren 5 Schloffer, ober wenigftens eiferne Riegel nothig, biergu mußte ich alfo nach biefem neuen Suftem, 5 eiferne Maffeln nehmen. 3ch geftebe, bag es mir baben augft und bange wirb, wenn ich an. bas Gefchaft bente, eine Thure ju offnen ober gu Schlieffen. Rach bem alten Spftem macht ber Sammerichmib Stabe aus ber Maffel, aus bie= fen ber Schloffer Schloffer; taufe ich von biefen 5 Stude, fo habe ich 5 Schloffer an meinen Thus ren, wovon mir jebes beffere Dienfte leiftet, als eine gange Maffel, aus welcher boch ber Schloffer mehr benn 1000 Schloffer bringt. Diefe Berars beitung fcheinet bemnach bie nehmlichen Dienfte gu thun, ale ob die Maffe bes Gifens ben bem unbers fcmiebeten Gebrauch um bas 1000fache mare vermehret worben. Bann fich glfo bie Daffe

ben benen Arbeiten ber Runftler nicht vermehret; fo leistet boch ihre Arbeit eben ben Mutjen, als ob fie vermehrt ware, meldre in wirthschaftlischem Berstande vollfommen einerlep ift.

Sartnadiger och , als gegen ben Ginfluß auf Bemehrung ber Menge, laffen fich bie 3meifel finden, mann man ibnen aufbinden will: die Ars beiten ber Runftler und Sandwerter vermehren ben Merth ber Producte nicht. Rach biefem Grunds fate mare ein Stud Leinemand nebft etlich Loth Farben, fo viel, wo nicht mehr werth, ale bas befte von Bollbeins ober Rubens Gemablben. Mit einem Felbe voll Sanf und einigen Morgen Leinfaamen tonnte man bie iconfte Bibliothet in ber Belt obne bie Banbe austaufen, bas mare mobifeil! Cobalb ich in fichere Erfahrung bringe, baß ber herr Berfaffer fur 4 Loth Stahl und Deffing fo viel bezahlt haben , als fur eine gute Saduhr, will ich Unftalt machen meine Zweifel mehr gu banbigen , als jest in meiner Gewalt ftebet.

Noch ware ein Zweisel zu berühren, namlich bagegen, daß ber Bauer daburch, daß er der Natur ihren Unterhalt giebt, 5 bis 10 mal so vier Mußen berschaffe, als er berwendet hat, Man wird wird mir aber die Ursachen meines Aweisels gerne schenken, wenn ich eingestehe, daß es weit über die Sphare meines Verstaubes reicht, zu begreifen, wie es möglich is, daß ein Duf in Schuleben und ins Verben gerathen kann, wenn sich sein Auspand zu 500 bis 1000 pro Cent vers interefirt.

Um weiter zu geben, will ich diese Anmertung schlessen und zur noch sagen, daß, als ich
biesen Wöschnirt das erste mat durchlase, ich sin
die armen Handwerkslente, Künstlert Habe, aus
ken und Manufacturiers gegittert habe, aus
kurcht, den Worschlag zu sinden, sie alle des
Landes zu verweisen: allein ich beruhigte mich
wieder, als ich sand, daß sie statt der Strafe,
nach denen Grundsgen der fraughsschoen Deconomisten, von allen Aussgane befrepet werden sols
len, und war froh, all ich pag, 53, unter dem
Berzeichniß der Manufacturen und Jadejung
den Merfall der Manufacturen und Jadejung
den an stehen fand,

Man tann fich nicht wundern, bag die Res geln, welche man aus anberegten Grundfägen 28 5

giebet, Folgen von folden find. Die erfte Regel, welche als ber Grund aller wohl eingerichteten Staaten angegeben wird , beftebet barinnen: "Mile Menichen baben ihren Unterhalt und "Genuß allein bem producirenden Mufmand "bes (Cultivateurs) Candmanns gu ver-Um nicht alles bisherige noch= "banten. " mals zu wiederholen, will ich nur erinnern, baff noch zwenerlen zweifelhaft fen, und erft beffer bes wiefen werden muffe, elg man bas Unumftogs liche biefer Regel begreiffen fann , namlich: 1) bag ber producirende Aufwand fur die Pros " bucte felbft gelten muffe, und baß 2) niemanb producire, ale die, welche die Dberflache ober Gingeweide ber Erbe burchwuhlen, und bie Fifcher. Schon por Menschengebenten hat man gefagt: Die Producte Engellandes find Bolle, Frachte, Tucher, Uhren zc. Braband producirt Spigen, Die Levante Caffe, feibene Beuge, Stoffe zc. man hat alfo basjenige, mas die Sandthierungen gum Gebrauch bes Menfchen liefern, eben fo mol als bas . mas bie Erbe hervorbringt , bisher fur Probuct gehalten, und gwar ohne fich um ben bors bergegangenen Aufwand ju befummern. Dems nach

nach ist das Publicum in Ansehung dieses Begriffest in possession, das neue System aber in petitorio; daher muß es beweisen, oder den Proces verlieren.

Die zwente Regel , welche uns als ber zwente Grundfat eintes weislich eingerichteten Staats angewiesen wird, beißt: "ber Candmann muß "die Droducte, welche er uber feinen Unter: "halt ubrig behalt, an die abrigen Inn= " wohner vertaufden, bas ift, leicht verfaus "fen Ponnen. " Diefe Regel an fich geht gwar leicht ein , aber die weitere Erflarung biefer Regel fagt beutlich , bag bie Leichtigfeit biefes Ber= . taufchens in ber Menge ber Raufer bon benen ubrigen Claffen, und in Erhohung ber Preife bon benen naturlichen Producten beftebe. mehr fich alfo bie Theurung ber Lebensmittel und ... naturlichen Producte permebre. befto mehr fonne auch ber Landmann feinen producirenden Aufmand vermehren, und am Ende wird es als eine grofe Bahrheit angeruhmt : baf bie Bermehrung biefer Theurung ber einzige Beg fen, alle Staaten auf ben bochften Gipfel bes Reichthums und ber Macht ju bringen, bas Gegentheil aber, namlich mohls feile

feile Zeit, sey das wahre Mittel zu Grunde zu geben. Diese neue Lehre ift so durchaus under greissich, daß man nicht weiß, wo man ansangen soll zu zweiseln, so groß ist die Menge der Ausstichten, welche Zweisel zurück lassen; doch wird es an einigen wenigen genug sept. "Eine Ueberz zeugung gediert sonst gewöhnlich die Folge, daß man seine Handlungen darnach einrichtet: nund bin ich begierig zu erfahren, ob der Herr Berssassen, was Seie kaufen, ieder Zeit 2 bis 3 mal so viel bezahlen, als gefordert wird; sollte biese son, so würde es der zweite Schritt seyn, biesen Grundsas Mode zu machen.

Es wird von einem Naturspricher gesagt, et hatre währendem Schneyen durch mussamen Nachdene herandbringen wollen, was der Schnee für ein Melen dabe? Einer seiner Freunde hatte ihn um die Ursache seiner Bekünnnernis gefragt, und ihm sodum gerathen: er möchte das Wesen in der Sache, nicht aber in seinem Kopfe suchen, mils er nun den Schnee auf die Hand genommen, und in die Stude gebracht, seyer zu Wassfer geworden, und hätte ihn ohne Mabe äberzeugt, daß der Schnee seinem Wesen nach nichts als Wassfer

sen, welchem es an genugsamer Marme fehle, um zu sliesten Serecten wir gegennsarig den Kopf zu dem Jenste binaus, so heren wir alle Menschen über die Theurung der Lebensmitteln und natürlichen Producte klagen, selbst die Bauren, Bergleute und Fischer nicht ausgenommen; die Ursache der einreissenden Armuth und Schuldenklit wird allgemein dieser Theurung bergemessen, und viele große Herrett wenden Ihre Macht und Sorge an, dieser Landplage zu steuren. Wenn aber, wie man sagt, vox Populi vox Dei ist, so muß ich bekennen und sagen: Solve mich ihne Syllogismam!

Stellt man fich die angegebene Grundlage der Preife und die Albsicht dieses neuen Systems gut gleich vor, so weiß man wieder nicht was man benten soll. Es heißt pag. 24 und 25: "Das "Berhaltnis von der Menge der zugleich verkäufg, "lichen Lebensmittet und Waaren zu denen Mitstell, nieden Lebensmittet und Waaren zu denen Mitstell, nieden welche man zu ihrem Kauf anwender, sey die Grundlage der Preise. " hieraus scheinet unmittelbar zu folgen, daß, wenn, wie die Zolge der zweigen Regelerfordert, die Macht des Staats auf dem hichsten Preise beruhet , das einzigs wittet

Mittel gu biefer Abficht fen, baf fo wenig als möglich Lebensmittel und Baaren gu verfaufen aufgestellt werben, welches einen Staat erfor= bert, ber fo viel als moglich an Lebensmitteln Bugleich aber ge= und Maaren Mangel leibet. het die beutlich entbedte Abficht biefes neuen Gy= fteme mittelft Bermehrung ber Theurung babin : daß burch die Bermehrung biefer Theurung , ber Landmann mehr Aufwand auf feine Production machen , burch biefen Aufwand aber eine grofere Menge von Lebensmitteln und rohen Baaren ber= porbringen folle, um, wie es pag. 23 beißt, burch biefe Bermehrung ben Unterhalt ber Sofs leute, Civil = und Rriegebebienten , Raufleute , Bandwerter und aller Stande leichter und angenehmer zu machen. Aber diefe Bermehrung murbe nach ber gegebenen Grundfage ber Preife geringern Berth beranlaffen muffen, folglich ein Mittel gegen bie Abficht fenn, foviel man babon Beboch gefteht man gerne einzusehen vermag. ein, baß Irren etwas menfchliches ift, und wird fich berglich geneigt finden laffen, eines beffern belehrt gu werben, nur beutlich, und fo es gefällig mare, jum Beften ber lefenben Lanbesleute, teutich. Dbfcon

bichon bisher ber hochfte Berth ber Lebens: mittel und roben Baaren, ale bie ficherfte Stute bes Staats angepriefen wird, fo ift boch bimmies berum bon pag. 27 bis 43, bas Beld mit vielem Gifer gescholten, welches aber mincher fur ein brauchbares Mittel halten wird, Die vorgefchlas gene Theurung auszuhalten ohne Sunger gu feis ben. Muf benen bezeichneten Seiten eifern ber Berr Berfaffer mit vieler Grandlichfeit miber bie Mennung: bag ber Reichthum bes Staats blos allem im Gelb beftebe, unt beweifen : baf bes Gelb nur bas Borftellungszeichen bes Berthes, ober ber Maasftab ber verfauflichen Sachen, nicht aber bie Sache felbit fen, welches fehr glaubmurs big ift; Boben behauptet wird, bag ein Softem. welches auf ben Gelbreichthum gegrundet mirb. febr leicht zu unmenschlichen Staatsmarimen ber= führe. Es fcheinet, als wenn hier ber Berr Bers faffer bie Abficht hatten, einen anbern ungenannten Berfaffer zu miberlegen, welcher behauptet. ber Reichthum bes Staats beruhe in baarem Gelbe. Db aber jemand biefes marflich behamte? bar.

baraber muß ich meine Umviffenheit eingefteben. So viel habe ich wohl gehoret, bag man bas Gelb als ein leichtes Mittel ber in ber zwenten Regel vorgeschriebenen Mustauschung halt, burch beffen Salfe man basjenige, was man übrig hat, leicht verfaufen, hingegen basjenige, mas man bedarf, leist eintaufen tann; und in fo ferne habe ich es felbft fur etwas Gutes, namlich fur ein den nothigen Taufch erleichterndes Mittel, Much habe ich verschiedentlich bemertt, baß man bas Bachfen und Fallen bes Staates intereffe barnach beftimmt, man fagt namlich, bas Bermogen bes Staats ift um fo ober fo viel Millionen gewachfen oder gefallen; daß aber hiers unter bas baare Gelb verftanben werbe, will ich nicht behaupten, fondern ich habe es verftanden, als mare gefagt: ber Staat hat bie Menge ber Brauchbarfeiten fur feine Innwohner diefes Jahr um fo viel vermehrt, ober vermindert, daß ihr lauffender Berth oder Preis ber Summe von fo ober fo viel Millionen gleich ift. Bielleicht ift bierunter das Geld , deffen Brauchbarteit der Berr Berfaffer in verfchiedenen Stellen felbft anertene nen, ale etwas mit , brauchbares, mitverftanden, bas

bas weiß ich nicht! Sollte aber jemanb behaupten. bie Gladfeeligfeit der Menfchen beruhe lebiglich auf baarem Gelde, und hicht auf bem, mas bem Menfchen gu feiner Erhaltung und Genuß biens lich ift, es fen Gelb ober etwas anberes; fo ges ftebe ich offentlich, baf ich anderer Mennung fen, und votiren murbe, man mochte ibn von biefem cameralifchen Jerthum befehren.

Mit denen angeblich unmenschlichen Folgen bes verworfenen Gelbreichthumsfpftems , halt es fcon fchwerer, Die gezogenen Folgen einzufes hen. Man fann die Musfuhr der roben Baaren, bes Gelbes, ber verarbeiteten Producte und ber Rebensmittel verbieten, bieweil man berfelben felbit benothiget ift. Man fann Fabriquen und Manue facturen zc. aufrichten, um basjenige nicht ju ents behren, mas barinnen verfertiget wird zc. Sieraus fcheint nicht gu folgen, baf man bas Gelb für bie Cache anfehe, Die es anguichaffen gefchidt ift, auch ift es fchwer, bas Unmenschliche biefer Une ordnungen zu entbeden, zumalen wenn fie blos allein veranftaltet werben, um bem beforgenden Mangel zu begegnen. Dhne alfo ber unnothigen Erfchwerung, ber Unterbrudung, ber geminne

fichtigen Spert sc. bas Bort ju reben, fcheinet 08 , ber herr Berfaffer haben Gich Ihre lbbliche Abneigung gegen bas beare Gelb etwas ju meit perfubren laffen : benn bas thut man fonft nicht gerne, bag man bffentliche Unftalten, welche von grofen herren in ihren Staaten borgetehrt find, unmenfchlich beißt, fonberlich wenn die Unftalten affentlich , befannt , und die herren fo groß find, baß man aus fculbigem Refpect Bebenten tras gen muß, bie Lander ju nennen. Gollte biefes mol Die Politit feyn, welche bie Borrebe anfunbis get ? Es ift freplich mahr, baß bas Intereffe gro. fer herren Untersuchungen bes Cameralintereffe erforbert, und bag baber bie Frenheit: bie Uns falten fur ober wiber bie Dacht ber Staaten gue prufen, eine Frenheit ift, welche bas mahre Intereffe grofer herren unumganglich erforbert. Aber man fann fagen, man halte etwas fur nublich ober fchablich, man fann auch fagen, aus was Urfachen? besmegen fcheinet noch feine Noth porhanden, etwas benen Gefeten ber Menfchlichs feit jumiber gu nennen : benn bas folgt noch nicht, und muß erft beutlicher bewiesen merben. Sieboch fcheinet es, ber herr Berfaffer baben Gich nicht

nicht bie Beit genommen, bon biefen Gegenftans ben und boy ber Unterfuchung ber Staatsmaris men auszureben, indem Gie auf einmal bavon, mit bem Bermelben abbrechen: Gie fepen fur Diefesmal nicht geneigt, biefe Politif gu offens baren, als mit welcher Erflarung Gie Gich ju benen Grunbidben ber Finance menben.

€ finden fich in diefen neuen Grundfagen ber Finance fo viele unbegreifliche Marimen, baß man genbthiget ift, eines nach bem anbern gu nehmen. Der erfte Grundfat unterfagt fcblech: terbings bie Auflagen auf ben producirenden Aufs wand und auf die Confumtion ber tauflichen Dina ge, welche burch ben Landmann hervorgebracht werben. pag. 44 wird nicht allein bie Auflage auf bie Confumtion ber Lebensmittel, fonbern auch auf alle Materien verworfen, welche gu benen Arbeis ten ber Ranftler und Sandlung gefchicft finb. Dieweil, wie es pag. 45 heißt: die Runftler diefe Auflage auf ihre Waaren fclagen muffen ac. Alfo, bie Confumtion bes Bauren foll nichts gablen, diemeil biefe fein producirender Aufmand ift:

Herauf folgt eine Berechnung, welche fagt: Wenn die Consumtion der Lebensmittel und roben Baaren nur mit einer Unlage von 2 pro Cent beschweret werde, so missen die Handbierungen folde auf den Preis ihrer Baaren folagen; Falle nun nur der 4teZbeil diesesthöhten Preises wieder auf den Landmann, so milster seine roben Maaren um so viel theurer geben; diesen bittige bie Handbie thierungen zu abermaliger Erhöhung ihrer fünstelichen

lichen Producte, und die Erhöhung von bem Preife biefer, ben ganomann wieber ju Erhohung ber laudwirthschaftlichen Drobucte; Go immerfort, bis ins Unenbliche. Diefe menbliche Progregion ber Theurung bringe bem Staat bie betrubteften Kolgen: Manufacturen , Sandlung und Schifs fahrt nehmen baburch ab , hingegen Dußiggang, Betteln, verborbene Sitten und bie groften Bere brechen fommen baburch in ben Gang. Seißt biefes nicht bie Theurung recht oratorifch fchelten ? Barum heißt es benn beffer oben, bie Erhohung ber Preife ober bie Theurung fen bie allereinzige Marime, ben Reichthum und bie Macht bes Staats ju erzielen? Bas ift hier ju thun? Ents weber zweifelt man; ober man nimmt ben Ber= fand unter ben Geborfam bes blinben Glaubens gefangen; ober man erwartet bie nabere Auss funft bes herrn Berfaffere. Bielleicht find mit benen gewöhnlichen Worten ungewöhnliche Begriffe verbunben.

Reiner Brtrag , heift es pag. 55, fen es alfo allein, worauf die Anlagen ohne Schaden gelegt E 3 werden merben tonnen, und zwar allein ber reine Ertrag. ber von ber producirenden Claffe aus ber Erbe gezogen wird: benn jum Beffen bes Landmanns follen alle andere nichts bezahlen. Bu Unterftuge gung biefer Lehre wird gefagt : ba ber producirens be Aufwand nicht tarirt werben tonne , fo muffe allein bie Production mit Auflagen befchweret werben. Pag. 58 wird vorgegeben , die Confums tion ber tauflichen Dinge fen biefer Mbgabe nicht unterworfen, bem ohngeachtet, wird pag. 62 eins geftanden : bag alle Menfchen, fogar bie Rinber ber Armen und ber Reichen, von biefer Unlage getroffen werben, bieweil fie alle Lebensmittel und rohe Baaren bergehren. Der reine Ertrag bes landmanns, find offenbar bie Lebensmittel und roben Waaren, welche er nach Abzug feines jahrlichen Aufwandes übrig behalt. reinen Ertrag bes Landmanns befteben bie Lebenss mittel und roben Baaren, welche nach ber pag. 43 gegebenen Grundregel ber Finance nicht mit Unlagen befchweret werben burfen, mo ber Staat nicht zu Grunde geben foll. Pag. 58 wird behauptet : burch bie Unlage auf bie vertauflichen Dinge fen bie Confumtion nicht angelegt; Doch beißt

beift es pag. 62: Jeber Raufer trage biefe In: lage. Der nuß ein geschickter Poet fenn, melcher alles biefes gufammenreimen fann. Benigftens ich begreiffe nicht, wie es zugehet, baf bie Cons fumtion nicht beschwert ift, wenn die Confumtion fo genau beschwert ift, baf alle Menfchen, felbft bie Rinber ber Reichen und ber Armen, von Diefer Unlage getroffen werben, wie der Tert felbit fagt. Ben der erften Duranefung ftubierte ich gewaltig nach, wie fich boch alle biefe Gachen, ohne Befchuldigung einer Contradiction, und gwar in adjecto, vergleichen lieffen: aber bor lauter Dachdenten wußte ich bald nicht mehr, wo mir ber Ropf ftunbe. In biefer Berfaffung und mit bent neuen Spffem in ber Sand, ftolperte ich bes fer maafen über einen Stuhl, ba fühlte ich, bag ich ber Lange nach auf bem Boben lag und hatte bennahe ben Urm aus einander gefallen. foll mir eine Warnung fenn, mich fo geschwinde nicht wieber über abftracten und allgu gelehrten Sachen zu vertiefen!

Bey der Berechnung, welche pag. 57 biefen neuen Sägen folget, bringen fich abermals wich, tige Zweifel auf, Gefett, heißt es, ber reine E 4

.

Ertrag mare 260 Millionen, fo murbe eine Mufs lage bon 100 Millionen, bas ift bon 13 feine ungludlichen Folgen fur ben Staat haben, und ber Umlauf bes Gelbes murbe fich baben vermehs Mber nicht zu gebenten, baf ben einer uns erhorten Auflage von 1, welches nahe an bie Balfte reicht , alle Bauren bavon laufen , ober bie Banbe murben finten laffen; fo ift oben pag. 52, 53, und 54 millaufftig behauptet, baß eine Anlage auf die Confumtion , ober welches einerlen ift, auf die Producte bes Landmannes, wenn fie auch icon nur 2 pro Cent betrage, welches boch noch lange feine I ausmacht, eine Lifte von II verberblichen Folgen fur ben Staat verurfache. Diefes Rathfel ift wieder fehr tief ausftubiert, und wird manchem gu hoch fenn? Mir auch -

Es folget hierauf die feperliche Erklarung, daß alle Anlagen des Staats auf die Gütereinkunfte gelegt werben mussen, die die von Annalgen ganglich frey sem sollen, welche die künstelichen und fremdem Producte anschaffen. Das wird legteren schon recht seyn! Jum Troft des Landmannes wird Anfangs der Beweis versprochen, daß diese Anlagen auf der Consumtion der Lebens

Lebensmittel und tauflichen Maaren liegen, und am Enbe wird vorgegeben, es mare ein Grrthum, wenn fie glaubten, baburch meniger beschwert gu. fenn, wenn fie nicht fur alle übrigen Claffen allein Jahlen , fondern die übrigen auch einen Theil ber Laft tragen mußten. Birb mol bie ungeubte Logit eines einigen Bauren in gang Europa ftart genug fenn , biefe unbegreifliche Bahrheit gu faffen ? Jeboch wir wollen die Grunde vor die Sand nehmen, welche fich von pag. 45 bis 51 befinden : fobenn wollen wir unterfuchen, ob nicht bie nebin. lichen Grunde gu beweifen fcheinen , baf ber Bauer auch von Unlagen fren fenn foll ? Es beifit allda! Gine Auflage auf Die Runftler murbe ben Dreis ber funftlichen Producte erhoben , Die Bau= ren murben biefe Erhohung wieber auf ihre na= turlichen Producte fchlagen, welche ber Runfts ler tauft, biefes murbe ben bem Runftler bie zwente Erhöhung veranlaffen, und ben bem Bau: ren eben fo ; Muf folche Urt mußte ber Staat burch bie Theurung ju Grunde geben, besmegen burfen bie Runftler feine Abgaben entrichten. Dun wollen wir die nehmlichen Wahrheiten auf ben Pandmann ammenden. Bann ber Bauer in Uns

€ 5 lage

lage genommen wird, fo befindet er fich in benen nehmlichen Umftanben, ale ber Runftler, wenn et angelegt wirb ; Mothiget nun biefe Unlage ben Rauftler, feine fauftlichen Producte theurer gu geben, fo nothiget fie ben Bauren eben fo, biefe Unlage auf bie naturlichen Producte gu fchlagen. Diefe fauft ber Runftler und wird baburch verans lagt, ben Preis ber funftlichen Producte ju erho= ben; biefe tauft ber Bauer wieber, muß alfo ben Preis feiner naturlichen Producte bas zwente mal erhohen, fo ber Runftler auch. Endlich ents flebet eine unerträgliche Theurung, welche bem Staat eben bie verberblichen Folgen gugiehet; Rolalich burfen bie Bauren auch feine Unlagen geben, ober fie murben mit gedoppelten Ruthen gepeitfct, bas wird ihnen auch recht fenn! Dber wenn man benbes zusammen nimmt und noch bargu, baf bie Confuntion nicht beffeuert merbenfolle, fo folgt, baf gar niemand eine Aulage bes sablen foll. Welch funftliche Finance! Jeboch aranben fich alle biefe meine Zweifel nur auf bie alte Logit: vielleicht aber feget biefes neue Gy= fem auch eine neue Logit porque.

Beiter

Weiter im Text folgen die handgriffe ber Berechnung, wie man bie Unlagen auf ben reinen Guterertrag eintheilen foll ; woben wieber bers fchiebenes fehr fchwer zu faffen ift, und will ich nur eines anführen, es wird vielleicht genug baran fenn. Dach bem Grundfat biefer neuen Finance, foll nur ber reine Ertrag ber Liegens Schaft in Aulage genommen werben, biefer reine Ertrag heißt es, fommt beraus, wenn man ben jahrlichen Aufwand bon bem jahrlichen Ertrag abrechnet. Unter biefen jahrlichen Aufwand wird . gerechnet, 1) ber Aufwand auf Die Guter , 2) ber Unterhalt ber Familie und bes Bugviehes, 3) die Musbefferung der fahrenden Saabe, Schiff und Gefdirres, 4) Baureparationen, 5) bon bem Capital, fo barinnen ftedt, wenigftens 10 pro Cent. Bugleich aber wird pag. 68. und 60 aller biefer gang abzugieben verfprochene ichrliche Aufwand nur fur bie wenigen Tage abzugieben permilliget, worinn eines und bas andere marts lich gur Arbeit angewendet wird, von welcher befondern Urt, Die jahrlichen Roften gu berechs nen, gefagt wird, fie muffe bie einzige in allen Låne

Lanbern fenn. Bas man nicht weiß, ift fonft erlaubt ju fragen. 3ch frage alfo: 1) ftedt ber Aufwand, welchen man auf die Guter macht, nur fur ben Zag barinnen, wo er gemacht wird, ober bas gange Jahr? 2) Bat man die Rleiber und Speife fur Menfchen und Bieh nur die Tage über nothig, wels de man arbeiten fann, ober foll man ben Bind und Better und alle übrigen Tage, wo man nichts gu arbeiten hat, hungern und nadend geben ? 3) 2Ber giebt die Musbefferungefoften und 4) bie Bauto= fen fur die übrigen Tage gurud, wo man nichte gu arbeiten hat? 5) Barum wird ben ber verfproches nen Abrechnung ju to pro Cent von bem Capis tal, bie übliche Borausfegung bes gangen Sahrs vermieben, ober mer gablt fur bie ubrigen Zage biefe Intereffen ? Gollten biefe Fragen nicht beuts lich und faglich beantwortet werben, fo bin ich auffer Schuld, wenn mein niedriger Berftanb bie Bahrheiten nicht begreiffen fann, die er nicht einfieht, dieweil fie ihm vermuthlich zu boch find.

Ein anderer Umffand mit feiner Folge wik fich mit ber Erfabrung anderer Lander und mit der Moblithatigeit gegen bas menschliche Gea schlecht, die bech biefem Spftem beygelegt wird, nicht

nicht reimen. Es heißt pag. 74, bas britte Theil bes Aderfelbes liege gemeiniglich brach. Diefes ann wohl in Dietlingen mahr fenn: aber ob ber Schluß von Dietlingen auf bie gange Belt richtig fen, ift noch ju beweifen. Benige ftens trifft biefes in Rheingau, Franten, Bays ern, Defterreich zc. augenfcheinlich nicht gu. Bieraus wird ber Schluß gezogen, man muffe mehr bungen, folglich mehr Bieh halten, meswegen pag. 75 bestimmt festgefest wird : bie Ungahl bes Biebes muffe wenigftens halb fo groß fenn, ale die Morgengahl der baubaren Dberflache, baben muffe man rechnen, baß 3 Morgen hinreichen, zwen Ctud Bieh im Stall ju erhalten, benn ber Baibgang tauge nichts. Soffnung hier bas langftgemunfchte unumftofflis che Berhaltniß gwifchen Bieh und Gutern zu fine ben. um es mit vielerlen mir wichtig fcheinenben Gegenftanben zu vergleichen, feste ich mich ges fdminbe bin uub rechnete; ba fand ich benn; baff. wenn ein Bauer 8 Morgen Felbes bat, fo follte er wenigftens 4 Stud Dieh halten, bieweil 4 bie Salfte von 8 ift; fur ben Unterhalt von 2 Studen , lautet ber Tert , reichen 3 Morgen

Biefen gum Unterhalt bin, folglich, bachte ich. erforbern in bem angenommenen gall, 4 Stud Bieh, 6 Morgen Biefen, fie feven funftlich ober nicht. Diefe 6 Morgen Biefen von benen anges nommenen 8 Morgen abgezogen , bleiben bem Bauren noch 2 Morgen ju weiterem Gebranch In bem erften Feuer mar ich geneigt, ben Uderbau ber gangen Belt gu verachs ten, Diemeil ich niemals gehoret ober gelefen habe, baf irgendwo 3mal fo viel Biefen , ale anderes Relb gu feben fen. Mis aber biefe Site ein mes nig verraucht hatte, fo jammerte mich bie gange Belt, bag ich ihr von bem erften Umfang an, bis auf bie itigen Beiten allen Berftand abfpres den follte. 3ch überlegte alfo bie Sache aufs Reue, und fieng nochmale an ju rechnen: 2 Stud Bieh, fprach ich, erforbern 3 Morgen, mas ers forbern zween Menfchen? Mancher Menfch ift frenlich nicht fo groß, ale manches Dieb, boch traat bas Bieb auch feine Rleiber, bachte ich; man tann es alfo gleichauf geben laffen, mar ber Musichlag. Doch nein!, bas Bieb frift fein Menfchenfleifch, auch feine Dilch, Butter und Safe pon ihnen, wenigftens nicht ju gemobnlis dier

der Speife ; Aber ber Menfch genießt Bieba fleifch zc. Benn alfo fur 2 Stud Bieb 2 Mors gen bon ber Dberflache Diefer Erbe verwilliget werben, fo wird man boch fur 2 Menichen wes nigftens 2 Morgen eingefteben muffen, bas ift alles, mas man fur bas liebe Bieb thun fann. Dier erichract ich uber bie Folgen, und jugleich uber ein Suftem, welches ben vermummten Rath giebt, bas Bieh fo lange ju vermehren, und bie Menfchen fo lange burch Mangel auszurotten. bis nur halb fo viel Menfchen übrig bleiben als Rrenlich, foll man fich auch feines Bies Bes erbarmen , aber boch gehet es miber ben Mann, ju glauben, baß bie Belt zwenmal mehr wegen bem Bieh als wegen benen Menfchen ges fchaffen fen. Diefer 3meifel brachte mich auf ben veften Borfat, welchen ich hiemit ausführe: um gutigft gefallige nabere Mustunft bffentlich m bitten.

In dem nachfolgenden heftehen die angeblichen Erfahrungen von der glacklichen Ausführung diefes neuen Spfteins in denen zochfarft. Bass der berge den: Durlachischen Landen, vornehmlich in einem grosen Dorse Dietlingen genannt, umb jivar durch die beonomisch politischen Besuche, Einsichten umd Maaderegeln des herrn Berfassers; welche, wie es pag. 86 heißt, von so geschwindem Ersolge seyn sollen, daß jetos schon, nahm lich binnen zwer Jahren, die hindernisse, welche m Flor des Alcerbaues schon seit langer Zeit einzegen gewesen, ganzlich gehoben seyen. Das ist sehn geschwind! Ich warfte zwar nicht an alle fehr geschwind! Ich welche sein gern best betrefte zwar nicht an alse in, denn der Zert sogt est doch wird es hoffentlich eilaubt seyn, einige Zweisel und Fragen porzultzein.

Selbst die Erzählung dieser Probe gestehet pag. 79: daß der Fehler zu Dietlingen in dem Mangel des übtigen Unterhaltes (vermuthlich für die Menschen) seinen Grund gehabt habe, Hosstung vorhanden. Pag. 81 sagt: daß die Weise fen allda gedungt werden mussen, folglich sommen sie im Auchsche des Biefes mit in Unschlag, 28.4 wiede erzählt: Es seyne bis auf das Jahr 1770 nicht mehr als 800 Morgen Ulter allda gebautt worden, 400 aber brach gelegen; im Jahr

1771 aber fenen fcon 1000 Morgen angeblumt worben, Pag. 82 bestimmt : Gin Morgen babe in ben beften Sahren, eines in bas anbere ges rechnet, jahrlich ungefahr 5 Centner Frucht ges tragen, Roden, Dunfel, Gerfte, Sabern zc. unter einander gerechnet. Dag. 84 fagt : Rlee und Sainfoin fepen mit unter bem verbefferten Unbau ber mehreren 200 Morgen begriffen. Dur fehlt bier, wie viele Beinberge, Garten und Menfchen in Dietlingen find? Ingwischen beißt es, blefes fen ein grofes Dorf; man weiß aber, baf in Teutschland ein Dorf noch tein grofes Dorf beife fet , welches 200 Bauren beherberget. In ber Uns gewisheit, in welcher uns ber Berr Berfaffer laffen, wollen wir alfo 200 Familien in Dietlingen aus nehmen. Mit bem Brachfelbe find p. 84, 1200 Morgen porhanden, fo trifft es einem Bauer in ben anbern 6 Morgen, mit Brachfelb und Beine bera und allem gerechnet. Da bieber 800 Morgen Aderfeld mit Frucht gebauet worben, fo traf es einem Bauer in ben anbern 4 Morgen, ober 20 Centner Frucht, Diefe aber reichten nicht fur ben Unterhalt bes Dorfes bin, ober bie Beranlaffung ber politifch beonomifchen Unterfuchung mare nicht richtig

richtig angegeben. Dun wollen wir ben gegens martigen verbefferten Buftand aud rechnen, um bie Bichtigfeit ber Berbefferung gu finden, Wenn noch 200 Morgen brach liegen , fo trift es einem Bauren allba & Morgen baran; I Morgen wird bermuthlich Sausplat, Beinberg und Garten zc. fenn ; ba bleiben noch 4 Morgen übrig. Bon biefen follen, nach bem neuen Suftem, 3 gu Biefen liegen bleiben; welcher Umftanb gwar bas Bieh in Dietlingen flaglos ftellet, aber fur ben Mens' fchen bleibet nur noch I Morgen übrig. Diefer Mora gen allein foll gwar nach p. 84 und 85 3 90n beme tragen, mas vorher I Morgen getragen hat, welches gwar fehr funftreich flingt, gumalen ben benen nehmlichen Bauren; Aber ob fcon nach diefer Bes rechnung igo die übrigbleibenden 200 Morgen a Ta Centner, welche fur ben Menfchen tragen, jahre lich 2400 Centner Fruchte bringen follen, fo ift boch offenbar, baf vorher bie 800 Morgen 4000 Centner , folglich ? mehr gu bem Unterhalt bes Menfchen in Dietlingen bengetragen haben. Die angegebene Bermehrung von 7 Pferben, 6 Dchfen, 27 Ruben und 15 Ralbern macht gegen bie verlohre nen 1600 Centner Fruchten feine Entichabigung guê;

aus: Solglich bleibt es ein Problema, wie durch bie Einfabrung bes neuen Softems die Nahrung beines Dorfes hat vermehret werden tommen? da fie boch nach dem, was davon geschrieben stehet, offenbar vermindert ift.

Chen fo menia laftt fich in benen . nach bem neuen Goftem eingeführten, Unlagen eine Bermehs rung bes Dahrungeftanbes antreffen, man fuche wie man will. Dach ber gegebenen Berechnung tragen 6 Morgen mittlerer Gute 54 fl. an Berth, bavon foll ber Bauer nach mittlerem Dreis 7 ff. Unlagen bezahlen: Dun frage ich nach bem Ges beimnis, mit 47 fl. eine gange Familie bas gange Sahr burch gu erhalten ? Gollte ich biefe Erhala tung fur biefe Gumme verfteigern muffen, ich wurde in bein mobifeilften Ort von gang Europa befürchten, fein Gebott zu erhalten, wo es aber theuer ift , noch weniger. Doch eines im Borbeys geben: Bo find Beinberge, ba ber Morgen jahr: lich im Durchfchnitt,nach Abaug aller Roften, 76 ff. einbringt, ober wo ber 19te Theil bes reinen Era trages 4 fl. ift ? Da habe ich auch Luft zu faufen. Sft es ben murflich Ernft, bag burch bergleichen Unftalten , mur ber reine Ertrag ber Guter angelege beiffen foll? Ober haben ber herr Berfaffer gu viel versprochen gehabt, und fich nicht mehr ans berd ju belfen gewulf? pag. 80 heißt es: Ich antersuchte zzz auch Beinberge, Balbungen 11c, nicht allein Meder: Wo bleiben beun bier die ans gebrachten. halfemittel bes neuen Systems? dber find sie etwann so übel gerathen, daß man froh ift, wenn andere schweigen?

Richts lagt fich fcwerer vergleichen als biefes neue Spftem in ber Musfuhrung und basjenige mas pag. 59 und 66 bavon verforochen ift, namlich Die Berminberung ber Cameralgefchaffte und Bebienten, und bie Ermunterung bes Landmannes burch Bermehrung feiner jahrlichen Capitalintes reffen. Der Berr Berfaffer hoffen p. 85 und 86 in furger Beit bie fchlechteften Meder in bie erfte Staffe gu gablen , folglich fatt 48 fr. 3 fl. barauf an legen. Ber aber foll bie tagliche Berbefferung taglich fchagen ? Die Bauren felbft, beift es p. 89. Das wird eine faubere Collectation geben. Bauern haben Leibenschaften wie andere Leute, und febr oft mehr, ober es marbe aberfluffig fenn ihnen Ges fete und Dbrigfeiten gu geben. Die vorfefchlages nen Taxatores werben alfo ihr und ihrer guten Ereunde.

Freunde Intereffe nicht verlennen. Dem fie mobil wollen, beffen Uder werden fie in bie mittlere ober fchlechte Claffe fegen, follte es auch ber befte fenn; hingegen wen fie haffen, beffen Acter tommt gang gewiß in bie gute Claffe, follte er auch ber fchlechtefte fenn. Die Bebrudten werben fchreyen, bie Bebrudere werben fich auf ihre Pflichten berufen , und bie Proceffoften werden ben Mahrungsa frant bes Dorfes noch mehr verringern. Umbie taglichen Berbefferungen fogleich zu tariren, wird bennahe in jedem Dorf ein Cammerrath und ben iebem Bauren eine cameralifche Schildmache wothig fenn; beift biefes bie Cameralgeschaffte und Bebiente minbern ? Jeboch mit ber Ermune terung bes Acterbaues fieht es mech weit betrübter aus, namlich bem Anfchein nach. Gefett ber Bauer wendet an feinen fchlechten Ader eine Marb'or, und bringt ihn baburch in bie mittlere Claffe; fo foll er hinfubre I fl. 10 fr. ober 22 fr. mehr bes gablen. Ferner gefest , er greifft fich jum gwenten mal noch ftårter an , wendet 36 ff. 40 fr. auf bene felben , und bringt ihn baburch in bie erfte Claffe, fo giebt er num 3 fl. folglich mieber I fl. 50 fr. mebr. Diefes ift gerabe bas Intereffe ju 5 pro Cent son D 3

bem aanzen Mufmand ber 44 fl. Co gehte bis ins Unenbliche, wenn bie Taren mit benen Berbeffes rungen fleigen; folglich bleibt fein Aufwand von Taration fren ale ber ungefchictte , melcher teinen Rugen bringt, und ohnehin verlobren ift. Rein Bauer in gang Europa wenbet etwas an feine Liegenschaft, ale in ber vernünftigen Abficht, ben Muten biefes Aufwandes felbft zu beziehen und gu behalten. Rein Bauer in gang Europa ift fo bumm, baß er biefe Strafe ber Berbefferung nicht merten follte. Sollte alfo biefes Suftem ber Binancen, wie ber Berr Berfaffer p. 94 herglich munichen und amathen, in gang Europa eingeführt werben; fo murben alle Bauren lieber ihre Meder verlaffen als verbeffern mallen, fie murben ihr Capital lies ber es fen mo es wolle fo anlegen, baf ihnen bie jabrlichen Intereffen bavon fallen, ale baf fie fol ches noch in Emigfeit felbft verginfen follen. Gang Europa marbe alfo burch bie Ginführung biefes Softeme jur Ginbbe werben. Beftehn Gie es gufs richtig, mein Sochzuehrenber Berf Berfaffer ! Benn Gie ein Bauer maren, und ftatt bie Interef. fen von bem anlegenben Capital zu beziehen , folde felbft nachbezahlen follten: murben Gie nicht auch

nachrechnen? murben Gie nicht bem Uderbau que te Nacht geben, und ihr Bermbgen anbermarte fo angulegen trachten, bag bie jahrlichen Gintanfte bavon Ihnen gn Gute famen? Beift biefes bie Unlagen nach bem reinen Ertrag berechnen, und ben producirenden Aufwand mit Unlagen verfchonen ?

Sollte wol die Ginwilligung ber Bauren gut Dietlingen ein Beweis ihrer Ueberzeugung fenn? Mohl fchwerlich! Dafbie Bauren Ginmendungen gemacht haben, und zwar ziemlich fraftige, ift pon Ihnen eingestanden, wie die Dube, die man fich gegeben, fie eines andern ju überreben; Un welcher niemand zweifeln fan, welcher biefe Schrift liefet, ale welche felbft bas lefende Publis cum mit weit hergeholten Grunden und verwits felten Beweifen fur bas neue Suftem anzuwerben trachtet: bag aber bie Bauren baburch wirflich aberzeugt worben, folgt nicht. Wo ber Bauer Refpect haben muß, widerfpricht er fehr ungern; Bird er bargu aufgeforbert, fo thut ere mit vies len Scharrfaffen ; Mertt er, bag man hartnadig auffeiner Mennung beftehet, fo halt ihn bie Furcht ab, auch harnadig zu wieberfprechen, er benft fein Theil, begleitet fein oft wieberholtes : Ja freylich, jebergeit mit einem Scharrfuß, geht ab und

sumbert sich. Zubem hatten die Bauren zu Diettingen ganz keine Ursache sich zu widerseigen. Die sinen die wärklich landescherrliche Wösser der sinen die wärklich landescherrliche Wösser der ben Landesberrschaft, Ihren Justand zu verbessern, bekannt warz so konnten sie bey allen ihren Zweisein gegen das neue System ganz gleichgältig seun, indem ihnen die, des größen Sürsten würdige recht landesväterliche Wösser der gegründere Aussicht übrig ließe: Wenn man durch die Ersabrung sinde, daß dieser Wossen ward die Ersabrung sinde, daß dieser Ausstelle zugeso werde man schon andere. Ausstalten zu Erreichung der Landesberrlichen hoßen Wösset ausgeschen. Ich warte also mit Ungedult auf eine Nachricht, ob diese Wauen in zo Jahren noch aberzeugt seyn werden.

Jedermann wird gestehen, daß dieses neue Gysten, indem es die Wossschaft der Staten auf Beut Aufwand des Bauren gründet, welchen er zu Wetdessen seiner Göter machen soll, zugleich solchen Aufwand durch die ewige Werzinsung diese nehmlichen Aufwandes unmöglich mache; daß es, indem es dem Aussagen auf die Ledensmittel und rohen Producte den Umstagen auf der Staaten Schuld giebt, dennoch die Aussagen auf nichts anderes zu legen anräth; daß es, mit denen Geses der Wensch

Menfchlichkeit in bem Munbe, fur bas Stallvieb forget , aber die Menfchen ihrer Rahrung beraubt wiffen will sc. Daß alfo bie angeruhmte Berbeffes rung bes Dahrungeftanbes in Dietlingen, unmoglich eine Folge biefes neuen Suftems feyn ton: ne, fonbern bon gang anbern Sulfemitteln berrubren muffe, welche auch mehr als beutlich anges geben find. p. 86 und 87 beift es namlich: bes regierenden gerrn Marggrafen gochfürftli= de Durchlaucht, welche vollfommen überzeugt fend, bag ber reine-Ertrag ber Guter bie eingis ge Quelle guter Muflagen fen, und bag alles was ben Gaterbau verhindert, ichablich fen, haben Gich gnabigft entschloffen, alle Muflas gen auf Perfonen, Saufer, fahrende Saben. abzuschaffen, und Sochftbero Unterthanen bie Franc : und vollfommene Frenheit bes Sans bels iu Gnaden ju fchenten, und hatten bochft: gebacht Ihro Sochfürftl. Durchlaucht im Sahr 1770. bem herrn Berfaffer gnabigft gu bes fehlen gerubet, Diefen Entwurf in Dietlingen auszufühten. Dun frage ich jeben Menfchens freund? find Sandlungen moglich, Die mehr werth find bon Furften gethan gu werben? Dber tonnte ber grofte Menfchenfreund mehr thun, wenn

D

ibn ber Purpur befleibete, als baß Er fich feiner angeftammten landesberrlichen Rechte begiebt, fo bald er entbect, bag folche bem Mahrungeftanb und bem Bobl ber Unterthanen entgegen find ? Bier frage ich einen jeben redlichen Teutschen : Sft es nicht eine Ehre fur Teutschland , folche Furften gu haben; und ift ein Furft von fo überaus furft= lichen Gefinnungen nicht einstimmig Kronen merth ? Aber ach! wie fcblecht find, nach bem eiges nen Geftandnif bes Berrn Berfaffere, Die fouverais nen Befehle biefes mahren Canbesvaterages troffen worden! Man habe, gefteht man felbit, bie Muflagen auf die nicht einmal ju bem Unterhalt bes Dorfes genugfam hinreichenden Nothwendig= feiten permebret, und auf ben Aufwand armer Mahrungemangel leibenber Unterthanen gelegt, ftatt bag man nach bem Befehl nur ben reinen Ertrag mit Abgaben belegen follte, und habe, wie es ferner offenbar ift, flatt Bulfemitteln bes Mis ferbaues , beffen Berbefferungen unmbglich ges macht. Alfo ift gerabe bas Gegentheil gefchehen ! Dierdurch aber will man ben Berrn Berfaffer feiner fcblimmen Abfichten befchuldigen , fondern man glaubet gerne , baß bas Bofe in ber Duntelheit ber Cate liege, burch welche geblenbet Gie fcmars får weiß gehalten baben. Seboch

Reboch weiter im Tert. Der gum Befchluß pag. 95 und 96 angebrachte cameralifche Machtfpruch will: Man folle alle Jahre eine Summe Gelb anwenden, bem Bauren Dieh, Gefchirr, Rleefgamen zc. angufchaffen. Pag. 83 wird eins geftanben, bag benen Dietlingern mit Bohls thaten unter bie Urme gegriffen worden zc. Go ift alfo ber beffere Buftand allba, bornehmlich . bie fo fpecifique angerechnete Bermehrung bes Diebes und Rleebaues, nicht eine Folge bes neuen Sufteme, fonbern landesherrlicher 2Bohlthaten! Boben febr ju vermuthen ift, bag bie ermabnten aberaus betrachtlichen Gnabenbegengungen und gehobene Sinderniffe bes Acterbaues, ben Nahrungeftand biefes Dorfes vollfommen marben bergeftellt haben, wenn es baben allein geblieben, und ber gludliche Erfolg nicht burch ben Ginfluß bes neuen Onftems mare wieber vereitelt worben. Ben follte es alfb nicht befremben, wenn ber teutsche Berfechter eines neuen frangofifchen Ginfalles, bie benen gnabigften Ges finnungen eines teutschen fouverainen Lanbesfür= ften gebuhrenbe Ehre biefen lanbesvaterlichen Anftalten ab : hingegen einem felbft in Frantreich unthuns

unthunlich befundenen neuen frangofifchen foges nannten Softem anrechnet! Benn Diefes fonft nur ein Schriftsteller bem anbern thut, fo mirb es fur ein Plagium ausgegeben: mie viel menis ger follte bas eigene eines grofen Farften,abftracten Mennungen bengemeffen werben! Und, mer fann miffen? Bielleicht ift biefer Berfuch, mas bas Suftem betrift, nur besmegen ju Stanbe getom: men, um einem reiffenden Strom bon Granden und Bemeifen baburch auszuweichen . und ber Rurge und Gewißheit halber burch Bermilligung einer unlaugbaren Erfahrung ju überzeugen und ben Beweis ju haben, mas fur Rolgen biefes neue Spftem bringe. Dag. 83 und 02 beift es: ber Margarab, bes Margaraven zc. Go fcblechts. meg pflegt man fonft in Teutschland von fouverais nen teutschen regierenben Candesfürften, juma Ien aus alten Saufern, nicht zu fcreiben. Goon biefe Mundart flingt, felbft in bertrauten Gefells fchaften , unvorfichtig : aber vielleicht find biefes Gallicismi, ober vielleicht erforbert biefes bie hobe Politit bes neuen Suftems? Aber wenige ftens in ber teutschen Ueberfetung und in Teutsche land beleidiget es bas Dhr, von regierenben tents fcben

fchen Farften fprechen gu boren, als ob von einem frangbifchen Marquis bie Rebe mare, und boch fagt auch alebann ber frangbfifche Schriftsteller gerne: Monfieur le Marquis.

Endlich beift es pag. 95: Der grofe Colbert fagt : zc. und vermuthlich um ju zeigen, wie une recht diefer grofe Minifter gefagt habe, beiff es unmittelbar barauf : 3ch aber, inbem ich meine Betrachtungen endige; 3ch fage zc. = = = = Dun wird es genug fepu! ich fange an ju gittern. hore alfo auf zu fcbreiben. Die Ungft megen Unmerfungen, bie uber ein Lehrgebaube gemacht find, welches ben Erfahrungen und Ginfichten Colberts, wo nicht bor : boch an bie Geite ges fest wird , legt mir Stillfchweigen auf .- 3c fage alfo, indem ich meine Unmerfungen befchliefe fe; fage ich, boch nein! 3ch fage nichte; bafurbalten ift fur mich groe genug gethan. 3ch balte alfo bafur : Es mochte febr gut fenn, wenn fich fein Gelehrter, auch ber Gelehrtefte nicht, in Sinn fommen lieffe, ben Umguß ber Berfaffung von gang Europa gu verlangen, um burch biefes toftbare Experiment auf Roften anderer zu erfale ren, ob er nicht vielleicht falfd gefchoffen babe. Wer

Ber glaubt , etwas nutliches und thunliches entbedt ju haben, fann es ja erft bem Dublico gur Prafung porlegen; findet alebenn niemand feine Gefahr ben beffen Musfuhrung, fo ift es noch Zeit. genug, Berfuche bamit vorzuschlagen. Bie leicht fann man in Sachen, welche bie Staats : Bers betreffen , zumalen , faffungen in Europa Urfachen bes Bers wenn man bie mabren berbens nicht einfiehet zc. Wie leicht fann man ba auf ber Stelle verfehrte Maabregeln vorschlas gen, burch beren Ergreiffung bie ungludlichen Folgen entftehen fonnten, baf bie groften Furften in ber Corge fur bas Bohl ihres Bolfes, mittelft mißlnugener Bemuhungen endlich verdruglich gemacht, die beften Unterthanen aber eben baburch Bu Diftrauen und Biderfegung verführt, und Uns ordnung, Dlugiggang, Berdruß, Mangel und Umfturg baraus entftunben! Bie leicht fomen alfo nicht genug geprufte Projecte bie Grabichrift perbienen :

## M O Y E N S D'Etendre la misere publique &

d'Accroitre les dettes des Etats.
Fait en Allemagne le 20. Xbre.
1771. Cum Syrus non fis, ne Syrifa!

## Antwortschreiben

Berfaffer ber teutschen Unmertungen.

Mein'unfreundlicher, aber dennoch lieben Begner !

ie haben sich die Muse genommen, über meine Franzbssicht Schrift: Les Moyens d'arreter la misere publique dec, teutsche Anne merkungen berauszugeben. Nun will ich Ihnen meine Antwort darauf zugehen lassen. Durch den Geist des Haffes und der Spherere haben Sie mir gestuchet, ich will Sie dagegen durch den Geist der Sanstmuth segnen.

Die Seele des Menichen characterifiret fich immer in ihren Werfen; aber faft niemabis thut fie biefes fichtbarer, als in Reden und Schriften. D bruckten boch Ihre Immertungen, mein Gegener! drudten fie boch nicht einen Character Iha rer Seele ans, um deffentwillen ich Gie nicht baffe, aber bedaure Stubleren Sie, ich bien

bitte Sie als ihr redlicher Freund, ftubieren Sie fleifig 3br Berg; benten Gie taglich bie grofen Bebanten, bag Gie ein Menich, und als ein folder, jum Bilbe bes unenblichen Schovfers. und jum fichtbaren Abbrude der bochften Liebe bestimmet finb; baß Gie ein Bruber bes Prhabenften aller Menfchenfreunde finb, und baf Bott und die Rube in benen nicht mohnen fonne, beren Berg nicht, voll von mabrer laus terer Liebe gegen ihre Bruber ift. Benn Gie immer biefe Gebanten benten, fo merben Gie ben Character befiegen, ber Gie gur Unfreunda lichfeit wieder Ihren Rebenmenschen bestimmet. Diemahle merben Gie wieber fo fchreiben, als Sie ist in Ihren Unmerfungen gegen mich ges fdrieben haben.

Es ift mir unendlich leib, daß Ihr herz nicht (chon igt, da Sie mir ober viellnefer dem Guftem der naturlichen Ordnung Einvahre enta gegensehen wollten, durch fanftes benderliches Bobiwollen gegen mich erwarmet war. Sie batten weit richtiger und schaffer benten finnen. Denn glauben Sie, mein Freund! wahrbastig de Geffunungen des herzens erhöhen immer die Babige

Sabigfeiten bes Geiftes. - Ihre Fragen und 3meifel murben ju ben wichtigften Aufflarungen Unlaß gegeben haben, und wir benbe hatten, felbft burch bie Berichiebenheit unseter Begriffe, und burch die verschiebene Benbungen ber Rraft uns fere Geiftes bas Glud unferer Debenmenfchen mit harmonischen Bergen beforbert.

Marum, mein lieber Gegner! warum liefs fen Gie in Ihren Unmerfungen ben Beift ber Unfreundlichleit und der Spotterey Die Feber wiber mich fubren ? Entweder glaubten Gie mit vollftanbiger Gewiffheit, in meinen Ibeen und Lehrfaten Grethumer ju finden; ober Gie ameifelten nur, und mußten Gich Ihre 3meifel nicht aufzulofen. Bar bas erfte . fo mar ich in Ihren Mugen Ihrer Bulfe, auf ben rechten Beg gurudgutommen, bedurftig, und Gich faben Sie in bem gludlichen Stande , mich auf bie gerabe Bahner Bahrheit hinguführen. Gagen Sie Gich aber felbft, lieber Begner ! mar es nicht menfchlicher, Ihren irrenden Bruber mit Sanftmuth gu rechte gu meifen, ale ihn mit Uns freundlichfeit, Derhohnung und Derfpottung aus ber Erre gieben ju wollen? Das ift wahr-

baftig fein edles Wohlthun, wenn man gegen ben, bem man Bohlthaten erzeiget, folge Bere achtung, und gehäßige Gefinnungenblicen laffet. Bar aber bas andere, hatten Gie nur 3meifel Den meinem Suftem, Die Gie nicht aufzulbfen bers mogend waren ; fo maren Gie nun Ihrer Geits meiner Bulfe benothiget, fo wie ich im erften Falle ber Ihrigen mar. Aber ift es wohl ber Matur bes Menfchen gemaß, ben, beffen Sulfe und Bohlthaten man nothig hat, mit Stols und Derfpottung jur Shife anfauforbern? Ges fteben Gie fich nur, mein Freund! baß Gie für Ihr Betragen gegen mich feine Rechtfertie gung finden tonnen. - 3ch will alfo au Thrent Ummertungen felbft fortgeben.

Sie haben allgemeine, und besondere Ansmerkungen über mien Buch gemachet. In jenen teden Sie turg von dem Unfprunge und Fortgange bes neuen politischen Shsemes; Sie sagen der Welt, daß Sie meine personlichen Sie genschaften nicht kennen; Sie spotten über mich, daß ich frangblisch geschrieben habe, und endlich fassen Sie ein allgemeines Urtheil über mein Buch ab.

Bon bem Uriprung und ben Brogreffen bes Syftemes ber naturlichen Ordnung find Gie, mein greund! in ber That nicht recht unterriche tet. Da es aber gur Bahrheit felbft nichts bens tragt, Die Gefchichte eines Lehrgebaubes zu mife fen : fo will ich Gie auch mit biefem Gegenftanbe itt nicht aufhalten. Mur bies will ich Ihnen noch fagen, baf Tofcana unter bem Durche lauchtigften Deter Leopold bereits reiche Rruchte ber naturlichen Dronung einernbet, und burch bie Grundfage biefes Suftemes taglich feis nem Glude fich nabert, bas fcbonfte Gefilbe bes Seegens gu fenn. Ich werbe aber gu feiner Beit eine umftanbliche Geschichte biefes Regierunges foftemes befaunt machen.

Wielleicht aber ift es gut, mein Freund ? wem Sie mich je eber je lieber naher kennen lers ten. Ich will Ihnen meine perfonlichen Eisgenschaften, meine vornehmsten practischen Grundfage, und meine Situation turg bes febreiben.

Meine perfonlichen Qualitaten find biefe: Dein Gerg ift von Gott mit grofer Empfinds famteit, und mit einem unwiederftehligen E 2 Sange Sange gur Wohlthatigleit begabt worben. Unablafig beftrebe ich mich, meinen Debenmets ichen, auch mit Bernachläßigung aller zeitlichen Bortheile fur mich , nublich ju fenn. gerechtigfeit, ber Berftellung und Schmeichelen bin ich tobfeind. Ich entbrenne bor Born, wenn ich bie Sobern in ihren Borten und Betragen eine Berachtung gegen niebrige außern febe. 3ch Schätze feben Menfchen nach feinem mahren ine nern Berthe, aber nicht nach bem, mas aufer ihm ift; und feinen tann ich unter einem Mabs men verehren, ben er nicht burch feine Gigen= fchaften und Thaten verbienet. 3ch fuhle, woll pon unguesprechlicher Begeifterung, Trieb und Muth, in Planen zu arbeiten, welche die Meniche beit an allen Orten, und unter allen Ders baltniffen interefiren, und habe baben ein auf Grordentlich machtiges Dertrauen auf Bott, baff er mir in allen Bibermartigfeiten benfteben, und bie Ungelegenheiten ber Menichheit aufs beffe binauffubren merbe. Reine Sinberniffe fcblagen meinen Gifer nieber, bas Gute mit ftanbhafter Treue irgendwo in ber Welt jum Beffen ber Menfchen burchzuseten. Das Lob her

der Welt, da es fo menig grundlich ift, verure facht mir Edel: aber mein Beffreben Sanblune gen ju verrichten, die mich mahrer Ehre und bes Robes ber Weifen murbig machen, hat feine Grengen. Benn ich mich einer Unbollfommen. heit schuldig fuhle, die ich hatte vermeiden tonnen: fo bin ich uber bie Daage unruhig; ich Schame mich mehr vor mir felbft, ale vor andern Menfchen. Daber mag ich auch nicht gern unrecht haben, und bin ben meinen Unternehe mungen bemuhet, ihnen ben Grad ber Bollfoms menheit zu verschaffen, ber nach meinen Ginfich. ten moglich ift. 3ch liebe bas Bergnagen, fo weit es meinem gangen Wefen genießbar ift; ich haffe es aber , in fo fern es Disharmonien in meinen Bestimmungen wirfen, Die Frenheit ber Geele feffeln , und mich jum Gelaven ber Sinne machen fonnte. Sch bin aufferorbentlich empfindlich , wenn ich febe, bag man in meine Rechtschaffenheit und Uneigennutigfeit nur bas geringfte Diftrauen fetet; und wenn ich meine Rebenmenfchen und befonders Perfonen , Die ich als meine nabern Freunde liebe, bas Gute ans Burcht por Binderniffen vernachläßigen febe. Won.

€ 3

Ren natur bin ich febr jabgornig und etwas eigenfinnig; aber burch anhaltenbe Bachfame feit fuche ich biefe abicheulichen Sehler , befon bers ben lenten, auf alle nur mogliche Urt gu perminderu. 3ch traue alla leicht, und were be baber auch leicht hintergangen. 3ch bin bas ben febr gurudhaltend, und habe vielleicht fchon mauchen pon mir entfernet, ber mein Freund werden wollte; aber Gott lob! es ift an biefer Burudhaltung fein Diftranen auf meinen Des benmenfchen fculd, foudern die Furcht, in meis nen Betragen und Unterrebungen etwas ju geis gen, welches von feiner Bollfommenheir noch su meit entfernet ift.

Go bin ich in Unsehung meines Bergens beschaffen. Bas Die Sabigleiten meines Geis Res betrifft, fo fuble ich fie ftart genng, um mit meinem Bergen gleichstimmig ju wirfen. und preife bie Borfehung vor bas Pfund, welches ale lein ihre Gute mir anvertrauet bat.

Dem Korverlichen nach bin ich ohngefabr son mittlerer Statur. Mein Geficht wird nicht burch wilbe Buge einer menfchenfeindlichen Geele, nicht burch zwendentige lachende Minen ber

Falfche.

Balfchbeit, auch nicht burch baftre Ausbrücke et nes unrubigen Gewissens verfellet, Meine Stim ift etwas hoch, und redet Freymuthigkeit, und unerschrockene Liebe jur Wahrbeit. Meine Stimme bildet ben Ton ber Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit. Meine Gang ift geschwind, und gleichfbrnig, aber geset, ongefahr so wie ich bente, und schreibe -

Die vornehmsten Grundsäge meiner Mar ral und meines Lebens sind diese: Wet das wahre Gute mit Ernst will, der dring get allenthalben durch, und vermag über die Welt alles; denn Sont wies ket in und mit dem wahren Guten. Die Gedanken und Gesinnungen eis neeMenschen micht bloß seine Jando lungen-verbreiten ihreWirkungen als lenthalben in der Mahe und Zerne; aber wer den Gedanken von der Freundschaft des allgegenwärtigen Gettes sich und ans dern natürlich macht, der hat die Macht, die färfte Progression des Uebels auszuspalen.

halten. Mur die Religion des Christen glebt der Menschet ihre hochfte Wurde, und wer sich nicht bemühet, die Sittenlehre aus dem andern Capte tel der Epistel an die Philipper vom tsen der gen ab fauf den gen zum Regulative seines Lebens zu machen, ohne alle Ausnahme dazu zu machen, der ist noch weit von der hohen. Der stimmung der Menschete entsernet.

Meine Situation ist in verschiedenem Bestrachte merkvürdig. Meine theureste Landees, berrschaft wärdiget mich der Enade, das ich nach meinem Unter, und den Berdälmissen, der innen ich lebe, fast ununterbrochene Gelegenheit sinde, meinen Nebeuntenschen geschläss zu sein, und zu ihrem Wohl etwas beptragen zu helsen. Der nahe Jutritt, welchen ich zu der Gnadomeines besten Zürsten habe, und das Bertrauter, mit welchen sich der Sürsten habe, und das Bertrauter, mit welchen sich die Herzen der Unterthanen und besonders der Armen, mit zuwenden, machen mich sie Eggisten und die Ehrgeißigen zum

aum Stein bes Unftoffes und ber Mergernig. Dan fpahret nichts, mich ben allen Gelegenheis ten in ben Berbacht zu feben, baß meine Ratha fclage jum Berberben meiner Rebenmenfchen 2Bo Unpollfommenheiten mirflich abzielten. werben, ba muß ich, wo mbglich, ber Urheber bapon fenn. Dennoch aber bin ich rubig. Bott, mein Surft, und mein gerg bezeugen mir, baß ich mein Leben dem Blud meiner Bruder wibme, und felbft bas erwachende Bewiffen meiner Berlaumder muß ihnen von mir bas gleiche fagen - Es follte aber meine Gludfes ligfeit volltommen fenn. Gott fchentte mir alfo auch bier, und an andern Orien weife, und edelgefinnte Greunde von felfenfefter Rebliche feit, und greundinnen, mit benen ich bon Seele gu Geele reben fann , und in beren leben, bas Gie nur Gott, ber Meisheit und bem Roble thun wenben, ich immer neuen Stoff bes ebela fen Bergnugens finbe -

hier haben Sie, mein lieber Gegner, eine Mbilbung von meinen Eigenschaften, Grundfagen und Umfianden. Ich munichte, daß ich nun personlich mit Ihnen umgehen konnte. D

wie empfindungevoll wollte ich Ihr Berg umfaffen! Sarmonifch wollten wir bas Bergnugen ber Menichenfreundschaft fublen, und einander bie Burbe bes Menichen ausbilben helfen, uns fere Rrafte vereinigen, und ohne alle - alle weis tere Rudfichten bas gemeinschaftliche Intereffe ber Menfchheit beforgen! - Doch mas mun= fche ich? Ich umarme Gie fcon im Geifte. Ber= ben Gie boch mein Freund, und laffen Gie, wenn Sie andere mir nicht nahe find, bie Entfernung unferer Bohnorte feine Entfernung und Trennung unferer Bergen fenn: Go tonnen wir burch madtige Empfindungen ber mahren Bruderliebe befeelt auch aus ber groften Terne ber unfere Rrafte jum beften ber Belt auf bas genauefte pereinigen.

3ch gebe alfo mit diefen Gefinnungen in 36: ren allgemeinen Unmerfungen weiter fort. Der Bewegungegrund, warum ich meine fleine Schrift in frangofifcher Sprache gefchrieben, ift meber barinne gu finden , baß ich meine Mutterfprache perachte, noch barinne, bag ich mich in ber frang abfifchen Sprache üben wollte, noch barinne, bag ich ben frangbfifchen Gelehrten einen Bers

weiß geben wollen, baß Gie bas Spftem ber nas turlichen Dronung noch nicht angenommen. Deis ne Durchlauchtigfte Berrichaft hatte mir bie Gnabe erwiefen, verwichenen Commer in Sochft Dero Gefolge mich mit nach Frankreich ju nebe men. 3ch wollte in Daris meine Beit, bie mir auffer meinen bestimmten Geschaften ubrig blieb, auf eine nutliche Art verbrauchen, und ba ich eine Menge Gegenftanbe fabe, bie meinen Bunfch, baf bas Elend ber Europaifchen Staaten in fei= nem ichnellen Fortgange aufgehalten, und alfe bie naturliche Orbnung ber Gludfeligfeit in gang Europa eingeführt werben mochte, erneuren muße ten : fo befchloß ich, bie allereinfachften Grunds fage biefes Spftemes, bie meiner Meynung nach bon einem jeben Menfchen gefaffet werden tonne ten, ju entwideln. Befonbere hatte ich gur Mbs ficht, meine Schrift einigen groffen Dannern in bie Banbe gu geben , bon welchen ich hoffen. burfte, baß fie vielleicht über furg ober lang eie nigen Gebrauch bon meinen Ideen jum Beften ber Menfchen machen fonnten. Berfchiebene von biefen Mannern maren in meiner Mutterfprache

gang fremb, bas frangofifche aber berftunben fie. 3ch fonnte alfo, wenn ich frangofisch fcbrieb, bies fen meinen befondern Endzwedt erreichen, und gus gleich fur meine meifte Lanbesteute verftanblich arbeiten. 3ch batte mir niemals in ben Ginn fommen laffen, wie ein gebohrner Frangof, ober wie fonft ein Mann, ber in biefer Sprache febr geubt ift, Frangbfifch gu fcbreiben, fonbern ich war zufrieben, mich faflich und nicht gang uns gefdidt ausbruden ju tommen. Renner merben mir auch eingefteben, bag ich biefe Gigenfchaften in meiner Schreibart nicht ganglich verfehlet ba= Das Schicffal aber befchloff eine fcnelle Burudreife nach Teutschland. Ich mußte mir Daber meine Schrift, Die bamale in ben Sanben bes frangofifchen Sinangminifters, bes Abbe Terray war, wieber gurnd erbitten, und fomte fie in Paris nicht abbruden laffen. - In Carls ruhe wollte ich fie nicht umarbeiren, ba ich noch immer einige von meinen erften Abfichten burch die frangofifche Sprache am beften erreichen fonnte.

Miso werben Sie nun, mein lieber Gegner! wegen ber Ursach, warum ich Frangbisch geschries ben, vollig beruhiget seyn konnen.

Nach Ihrem allgemeinen Urtheile find amar fehr viele ichone, wichtige und unfaugdare Bafrieten, aber auch verschiedene buntele Stellen in meiner Schrift angerteffen, von man Mabe haben soll, burch ben Nebel metaphysisches Beleianbeit burchzuseben.

Ich weiß nicht, mein Gegner! was Sie Sie Dich unter metaphpflicher Belescheit, und unter metaphpflicher Belescheit gebenten, and wo Sie in meiner Schrift Stellen einer folgen Belescheit gefunden haben. Sie haben wenigstens leine einzige bavon angezeigt. So viel ich weiß, haben sich alle Metaphpsieder in ihren Dbjeckten so weit von allen bem entfernet, wovon ich in meiner Schrift rebe, daß ich uns möglich eine Belescheit in der Metaphpflit bier zeigen konnte.

Daß Sie gber sehr viel schöne wichtige und unläugbare Mahrheiten in meiner Abhand, lung gesunden haben wollen, dies halte ich auf Ihres

Morer Seite fur ein Compliment ohne Bebeutung. Sie baben in Ihren befonbern Unmertangen meis nen Begriff von ber productiven Claffe fur ben Grundfas angefeben, auf welchem mein ganges Behrgebaube rube. Diefen Begriff fuchen Gie aber gang gu'miberlegen, und fagen auf ber iaten Seite ausbrudlich, baß alebenn alle aus jenem Begriffe hergeleitete Folgen megfallen mußten. Sie greifen ben Unterfchied gwifden ber proe buctiven, und fterilen Claffe ber Menichen an. Sie verwerfen bie Regeln, bie aus biefem Une tericbiebe bon mir gefolgert worben. Gie tabeln meine Methobe ben reinen Ertrag ber Guter git berechnen. Gie fuchen enblich fo gar meine Ges fcbichte bon ber politischen Reformation bes Dore fes Dietlingen verbachtig ju machen. tonnen nun fehr viel ichone und wichtige Wahrheiten in meinem Berfe abrig geblieben gen? Freund! Gie miberfprechen fich felbit. und reben alfe zu meiner Bertheidigung.

Aber wer hat Ihnen, mein lieber Gegnert jemals Grunde ju ben Gebanten gegeben, bag nach bem nenen Lehrgebaude ber Politif bie Ki-

hance

nance wie Gie es nennen, eine Biffenschaft fen. mit ben Ginfunften bes Bolfes gu machen, mas man gut findet , ohne fich an Gewohnheiten, Bertrage und Eigenthumbrecht zu binben? und baß nach bem neuen Regierungsfpftem bie 216: Saben Die einzige Abficht ber Ginwohner fenn? Bier geben Gie offenbar ju ertennen , mein Breund! baf Gie von ber naturlichen Ord. nung in ber Politit feine richtige Begriffe bas ben. Das Ligenthumsrecht ift gerade in bies fem Onftem bie Sauptbafis von allen Entichlief. fungen. Gben barum bringen auch bie Freunde ber naturlichen Ordnung auf eine uneingeschrante te Frenheit im Sandel und Bandel, weil fonft Das Gigenthumsrecht ber Burger auf biefe ober fene Urt eingeschrantet werben mußte. bem neuen Lehrgebaube foll ber Regent nicht aber die gange Gumme ber Ginfanfte bes Bole fes bisponiren. Man forbert vielmehr ansbrud: lid. baff nur ber reine Ertrag ber Staaten. bas ift, ber Theil ber Ginnahmen, welcher nach Albang aller auf die Benutung bes Landes gut menbenben Untoften übrig bleibet, bie Quelle ben herre

berrschaftlichen Einkunfte senn soll, und daß die Kürften von diesem Karen Profit der Känder nut einen Theil zu beziehen berechtiget seyn. Lefen Sie, was ich in meiner Schrift: die wichtigste Angelegenheit für das ganze Publicum weitläuftig hiervon ausgeführt habe. Nach dem System der nathriligen Ordnung also sind die Sinwohner der Staaten nicht um der Whgaden willen da, sondern die Abgaden werden um der Wholfight der Staaten willen nur aus dem Glücke der Unterthanen erhoben.

Ich gehe also nun zu Ihren besondern Annuertungen. Die erste haben Sie wider meinem Begriff vom Productren, oder Gerfürbringen gemachet. In meiner französischen Schrift fage ich auf der toten Seite: "Productren heist die ", so viel, als den nötigen Aufwand machen, um die Productionen der Natur zu gewinnen, oder die Productionen der Natur durch nügliche "Beschüffe vervielesstätigen. Ich weiß wohl, daß die Natur eigentlich allein productret. Zu ein ist dem dieses nicht auch schrift, diese in nige Classe von Menschen die productrende zu ", nennen,

, nennen, welche ihre Sabigfeiten und ihre Reichs , thumer barauf verwendet, um die Productioe , nen ber Datur wieber bon neuem machien gu " machen, und einzufammlen? " Diefen Mufs mand, burch melden bie Urfachen, und Mittel ber naturlichen Productionen vervielfaltiget merben, neme ich auf ber alten Geite ben productis ben Aufwand - Dun fagen Gie aber, mein Begner! ich hatte in meiner gaugen Musfuhrung ben productiven Mufmand, und bie Producte felbit, welche burch ben Aufwand gewonnen werben, oft perwechfelt, und unter einander geworfen, und biefes murbe bem lefer fchmer ju begreifen fenn, Aber wo habe ich jene Berwirrung gemachet ?. Bo ift eine einzige Stelle in meinem Buche, bara innen ich ben Aufwand auf bie Producte mit dies fen Producten felbft fur einerlen Gache angefeben batte? 3ch bitte Gie, zeigen Gie mir eine folche Stelle an. Marum lefen Gie mein Buch nicht recht? und warum wollen Gie meine Lefer miber mich hintergeben? Durchaus habe ich in meis ner Abhandlung ben productiven Aufwand fur eine Urfache von ben Producten, und diefe fur einen Effect bon jenem Aufwande ausgegeben, und eben aus biefem Unterschiede habe ich die Theorie der Culturaussagen und des reinem Ertrages entwischt. Sie also, mein Herr Gegner! bleiben mir schuldig zu zeigen, daß ich auch nur angeinem einigigen Orte dem productiven Aufwand mit dem dadurch erzeugt werbenden Puoducten verwirzet baben soll. 3ch ditte febr, eine Undeutlichfeir Ihregeigenen Begriffe nicht mir zurechnen zu wollen.

In meinen Begriffe vom Produciren finden Sie gar einen Widerspruch. Sie glauben, als ob ich darinnen sagte, die Einnahme bestützt be in der Ausgade, und hierüber warten Sie nun meine nähere Erklärung ab. Sie haben ganz recht, mein Freund! daß der Auspisade und die Guter die Dienste der Ausgade, und der Ertrag die Dienste der Einnahme leiste. Weer wie folget nun daraus, daß ich in meinem Begriffe dom Produciren die Einnahme in der Ausgade gesetzt hätte. Habe ich denn jemals den Ertrag der Gate einen Aufwand auf die Güter genennet? Wo wo, mein lieber Gegnert habe ich gesagt, daß der Ertrag, das ist, vie-jenige

jenige Producten, welche auf ben Gutern ummite telbar, ober mittelbar gemachfen finb, berjenige Aufwand fen, ben man auf bie Erzeugung bies fer Producte gemachet habe ? 3ch fage ja itf meinem Begriffe ausbrudlich: produire c'eft ici faire les depenfes necessaires pour les productions de la nature. Seift benn bied: Ertrag ift Mufwand? Produire beift in ber frangofifchen Sprache, fo wie in ber lateinifchen, fopiel als einen Effect, ober eine Birfung ber? fürbringen, ober wirklich machen. Der Ere trag, ber herfurgebracht wird, heift produit, pber Product. Dun habe ich nie gefagt: être produit c'est ici faire les depenses. Dies biege: Ertrag beftehet im Mufmande, oder Ging nahme beffehet in Unegabe. Ginen Ertrag bers fürbringen beift machen, daß ein Ertrag wirfe lich merbe. Borinnen beftehet nun biefes mas chen? Bahrhaftig in nichts anderm, als in ei. nem Aufmande gemiffer Urfachen, und Mittel. Die Erde felbft wendet ihre Nahrungetheilgen auf, um bie Pflangen ju ernabren und machfen gu machen. Der Adersmann wendet bie Roften Ber Dangung auf, um bem Boben genugsams Rahmungkspite zir verschaffen u. f. w. Schen Sie nun wohl, mein Freund! daß Sie die Umbeutlichkeit Ihrer eigenen Begriffe ohne meine Schuld in mein Buch übergetragen haben. Sie überseiten das Wort produire burch Errag fepn, da es boch nur bedeutet: einen Errag sobr eine Einnahme herfarbringen; und die so ganze Zerfarbringen der Einnahme bestehe Allerdings in lauter Aufwand. Sobald aber die Einnahme berfürspracht ist: fobald hat auch die Elusgabe ein Ende, weil das Zerfarbringen nicht mehr fortbauret.

Ich weiß doch gar nicht, mein Gegnert wogu Gie auf der Izten und isten Gite fo vieles von dem Unterschiede zwischen dem Ertrage und dem Anfange erden? warum Gie mich um einen Beweiß ersuchen, daß der Ertrag der, Gater mit den Baukosten ein Ding sey, Habe ich dem jemals gelehrt, daß die Euturkosten und der wirkliche Erwachs oder Ertrag der Gater ein Ding sey? Allenthalben habe ich im meiner franz glischen Gerift die wirkliche Bauz voer Culturkossten der führen unter den Ramen der depenkappoducki-

ves bon ben baburch entftehenben Productionen felbft, ober bon bem produit unterfchieben, wie ich mich unter andern nur auf die 56te Seite berufen barf. Go hat es mahrhaftig noch fein Gegner gemacht, wie Gie es machen. Giebil. ben fich Ideen, die gar nicht in meinem Buche feben, und indem Gie biefe Ihre eigene Ibren wiberlegen, fagen Gie ber Belt, Gie mieberlege ten mein Buch - Rurg! Gie baben unter, bem Musbrude produire verftanben : bucte einnehmen, ba er boch nur bebeutet: mas chen bas Producte berfurtommen, ober eine genommen werden fonnen. Die habe ich behaus ptet, baß ber Ertrag, ober ber Rugen ber Guter immer eine verhaltnigmaßige Solge von bem gemachten Culturaufwande fen. febre ich, bag bie Grunoftude niemals ju ihrem größten moglichen Ertrage gebracht merben fone nen', wenn man feine Auslagen , ober feinen . Mufwand auf biefelbigen madjet, und fein Decos nom fam eber bon einem Muten reben, als. biff er alle die Muslagen, Die er auf fein gelb verwen. bet, wieder befommen bat. Ber alfo mit wenis gen Aufwande nach ber Beschaffenheit feines Gu,

tes viele Productionen befommt, ber hat mehr Ruten, als ber welcher mit mehrerm Hufwans be wenige Productionen gewinnet. 2Bo, mein Breund! wo haben Gie benn in meiner Gdrift gelefen, baf ich bie Mubung eines Gutes nut nach den Culturfoften berechne. Bo habe ich jemals gelehrt, baf bie Untoften ben allen Gus tern gleich groß fenn muffen? Ich habe ja bie Culturauslagen nur fur gulfemittel bie Frucht barfeit bes Erbbobens zu erboben, ausgegeben, wie bies mein Begriff vom Berfurbringen beuts lich zeiget. Bo alfo ein Felb von Ratur fcont an Fruchtbarteit ein anberes übertrifft, ba ift auch ben bem erften weniger Benhulfsaufwand nothia . als ben bem anbern. Dies aber behaus pte ich, baß man auf allen Gutern ben wirflich gemachten Aufwand abgieben muffe, ebe man einen Ruben berechnen fann. Und auch Gie, mein Gegner! werben biefes nie beftreiten fdunen.

Don der ihren Seite an biff auf die 25ste suchen Sie meine erklarte Theorie aber ben Um terichied in dem Werthe der Munrarbeiten der Baueru, und der fasonirenden Affeiten der Handen

Sandwerfer und Ranftler gu miberlegen. 36 habe gelehrt, baß ber Adersmann burch feine Arbeiten die Maffe ber Naturproducte verviels faltige, ber Sandwerfer und Runftler aber mes der die Menge noch ben Berth ber naturlichen Materien bermehren fome, und bag bie Befchaf. tigungen ber lettern barum fteril, ober bloß Behrend genennet werben mußten, weil fie in nichts ale in lauter Berbrauch bon naturlichen Producten beffeben. Diefen wichtigen Gegens fand habe ich nun in meiner groffern teutschen Schrift : Die wichtigfte Ungelegenheit fue bas gange Publicum noch weitlauftiger ausges führt. Run tabeln Gie guerft, bag ich einen gang anbern Begriff von Producten liefere, als bie Belt bibber bavon gehabt hatte, und baß ich bie Befchaftigungen ber Sandwerfer und Runfts ler, burch welche bie naturliche Materien weiter bearbeitet werben, fteril, ober fur ben Staat unnun, und untragbar nenne. Sierauf wollen Gie burch bie namlichen Grunde, burch wele che ich die Sterilitat ber Induftrie ber Sunds werter und Runftler bewiesen habe , auch bie Sterilitat ber Bauren beweifen. MBbenn fuchen Gie bie Belt ju überreben, bag die Runfs 8 4

ter, und Sandwerfer die Menge der Maaren und den Merth der Producten vermehren, und zulegt halten Sie fich darüber auf, daß nach meinen Acuferungen die herfürbringende Claffe, oder die Ausgerungen der herfürbringende Claffe, oder die Ausgerungen bei herfürbringende Claffe, oder die Ausgerungen bei berück bei Materien wieder anschaffen follen als durch sie ausgewendet worden.

Bas ben Begriff bom Product anbetrifft, fo raume ich Ihnen ein, mein Freund! bag im Araminaticalifchen Berftanbe alles berfurges bracht, ober Product beift, mas angeschafft, ober gur Mirflichfeit gebracht worben ift. 3ch nehme auch felbft bas Bort in biefer grammatis califchen Bebeutung, wenn ich von Kunft : und Sabridenproducten rebe. Allein Gie merben mir boch zugeben muffen, bag es zwen gang uns terfchiebene Begriffe find: die Materie eines Obfectes wirklich machen, und einer Mater rie nur eine befondere gufallige Sorm beylege. Es ift mahrhaftig ein wefentlicherUnterfchied indies fen zwen Begriffen : Sols berfur vringen und aus dem' Solze Breter machen; in biefen zwenen: Slachs herfurbringen und aus bem Slachs Barn fpinnen. Die Berfürbringung des golges und des Slachfes tit gang andere, ale bie Berfure brine

bringung des Bretes aus dem Solge, und des Gare nes aus bem flachfe. Die Berfarbringung bes Sola ges und bes Flachfes giebt Materien, aber Die Derfurbringung ber Breter und bes Garnes giebt nur gufallige Formen in jenen Materien. erfte ift alfo eine mabre reelle derfarbringung. bie andere aber nur eine Umformung beffen, was icon ba ift. Bahrhaftig, ein unendlicher Unterfcbied in ber Berfurbringung! Dun werden Sie boch felbft behaupten muffen, daß es beffer fen, zwen mefentlich unterschiedene Begriffe mit unterschiedenen Benemungen auszubruden, als einerlen Dabinen bagn gu brauchen. Gigentlich alfo follten bie Musgebubrten ber Datur nur Dros ducte , und bie Berfe ber Runft nur Sabricate ober Umformungen beifen. Dann murben bie Musbrude ben Unterfchied ber Cachen bezeichnen. Bill man aber die letten auch Producte nemen, fo wird es nothig fenn, von Junft : und Sands werts : ober Sabritenproducten gu reben, wie ich in meiner angeführten teutschen Schrift gethan habe. Es ift wenigftens nicht fehr genau gefproz den, bag England Uhren, und Braband Spie gen producire, und ich murbe allemahl lieber lagen : England producirt fchone Wolle, que

riles. Muf ber 17ten, 18ten und 19ten Geite entwickele ich ben Grund biefer Benennungen noch meiter. Ceben Gie nun . mein Sreund! wie unrecht Gie mir thun, bag Gie fagen, ich batte die Claffe der Sandwerker und Runftler unnuge genennet. 3ch fage fogar ansbrudlich auf ber 2often Geite meines Berfes, Die Claffe ber Sandwertsleute liefere ben Bauren alle gur Arbeit nothige Inftrumente; ich lehre alfo bas, woraus Gie mich widerlegen wollen, Alber bens fen Cie nun ein wenig weiter nach. Der Sanda werfemann macht fur ben Bauein einen Pflug. einen Bagen , eine Chaufel u. f. m. wollen Gie hieraus fchlieffen, bag bie Doglicha feit bes Bauernftanbes bie vorherige Production \* ber Sandwerkoleute porauofete. Mllein biefer Schluß folget nicht fo, wie Gie glauben. Der Pflug und die übrigen Acterinftrumente werben and foly und Gifen gemachet. Diefes find bie Materialien ber Aldergerathfchaften, hat ber Saudwerfemann biefe Materialien? Sat er fie felbit burch fein. Bandwert gemacht ? hat ber Bagner bas jum Pflug erforberliche Sols und Lifen berfurgebracht? Doch weiter aber.

20112.

aber. Judem ber Magner ben Pflug aus Sols und Gifen machet, fo muß er ja Lebensmittef baben ; fonft fann er nicht arbeiten. tommen aber biefe Lebensmittel, bie er gu feiner Arbeit brauchet? Sat fie ber Sandwerfsmann felbft produciret ? Reinesweges. Der Banda merfemann befommt bie roben Materien gu feis nen Arbeiten, und bie Unterhaltemittel, ohne welche er feine Wefchafte nicht verrichten tonnte, blog aus ben Sanben ber productiven Claffe. Seben Gie alfo, mein Freund! ob ich es Ihnen gleich einraume, und fcon in meinem Buche . felbft porausgefeht habe, baß bie Sandwerksleute bie Inftrumente fur bie Bauern verfertigen; fo irren Gie boch fefr, wenn Gie glauben, baf bie Brobuction ber Sandwertsleute vor ber Dogliche feit bes Bauernftanbes ober ber productiven Claffe porbergebe. Mußte nicht erft folg machfen und bon jemand gefället werben, ehe burch Wagner. arbeit ein Pflug gemachet werben fonnte ? Mußte nicht erft Gifeners gegraben und herausgeforbers werben, ehe burch Schmibearbeit bie Buges bor jum Pflug verfertiget werben fonnte ? Muga ten nicht erft Getraibe , ober andere Gemachfe

bajenn und eingefammlet werben, ehe Bagner und Schmidte ben ihren Bagner = und Schmidtes arbeiten Brob, ober andere Nahrungemittel has ben tonnten? Diefe Leute, melde ihre Rrafte und ihre Arbeiten auf ben Bachethunt, ober bie Raffung bes Solges, auf Die Grabung bes Gis fenerges, auf ben Anbau und bie Ginernbung bes Getraibes und anberer Gemachfe verwenden, biefe machen aber bie berfarbringende Claffe. Mifo ift Bagnerarbeit, Schmidtsarbeit, und iebe andere Sandwerksarbeit ichlechterdings uns moglich, wenn nicht bie herfarbringenbe Claffe ber Anbauer borbergebet. Sagen Gie nur nicht, es mufften aber boch por biefer Bauernarbeit ein Mflug und andere Inftrumente bafenn. 3ch gebe au , biefe Gerathichaften find gur Erleichterung und gur Bervielfaltigung ber Banernarbeifen nach und nach nothwendig worden; aber bie ein= fachften Bauernarbeiten, namlich, bas Umreifa fen ber Baume, welche querft burch bie Frucht. barfeit bes Erbbobens herfurgebracht morben und die Binfammlung ber Burgeln und Fruchte, welche ber Erbboben ben Menfchen lieferte, u. f. w. maren gu allen Zeiten eber, als bie Verfertigung jener Inftrumente. Man

Mun wollen Gie auch noch , mein lieber Begner! mit ben namlichen Grunden und Bors ten, mit welchen ich zu zeigen gefucht, bag bie Beichafte bes Bandwertemannes fteril find, bes weifen, baf auch ber Bauer fteril fenn muffe. Sich babe meinen Gat baraus bewiefen, weil ber Sandwerfemann nichte andere thut, ale baß er einer roben Materie eine bestimmte Form giebt, und mabrend feiner gangen Arbeit nur Lebenss mittel und anbere Producte verbraucht , beren Werth er nur fur ben Werth ber Form, Die er Gie aber, mas thuri gebildet bat, anrechnet. Gie nun, mein Berr Begner ?' Ronnen Gie auch fagen, baß ber Bauer nichts anbere thut als baffer burch feine Arbeit einer roben Materie eine befondere Form giebt , und baf er durch feine Gefchafte meber die Maffe , noch ben Berth ber Materien vermehret? Gie fagen, ber robe Stoff des Bauern fey feine baubare Obere flache. 'Mun aber , fahren Gie weiter fort, bat der Bauer diefe baubare Oberflache burch feine Arbeit nicht vermehren tonnen; Die Erde hat durch die Band bes Bauern Leine neue Sabigfeiten erhalten, fich felbft

gu vermehren ; ihre naturliche Unlage gu mehrern Abfichten gebraucht zu werben, bat fich auch nicht vermehren tonnen; auch bat ber Bauer burd feine mublenbe Befchaftis gung nichts anschaffen tonnen, woburch es ihm moglich mare, eine befondere Beftalt gu erzeugen. Gie fchlieffen, ber einfaltigfte murbe fagen, baff, indem ber Bauer ben Ader bauet, er nichts anders thue, als bas er eine gewiffe Menge von Lebensmitteln und Waaren verbrauche, um fich zu erhals ten, und die Bequemlichkeiten des Cebens gu genieffen , und um fid Dermogen 318 Schaffen, feine Arbeit fortfegen gu Bonnen , und baß er gu bem Preif feines Selbes ben Werth von bem binguthue, was er mab. rend feiner Arbeit vergebret bat , baß er alfo nichts producire, fondern nur fur feinen Sleiß bie gange Summe bes Mufwandes wieder empfange, welchen er verwendes babe. - Alber wie mar es moglich, mein lieber Begner! baf Gie alles biefes fchreiben fonnten? Bie war es moglich, baf Gie ben-Erbboben, ober ben 2lder ben roben Stoff, uber die robe Materie ber landwirthschaftlichen Arbeiten

Arbeiten nennen fonnten? Go wenig fich bas Beramert ber robe Stoff bes Bergmannes, ober ber Sifchteich ber robe Stoff bes Sifchers nennen laffet : eben fo wenig ift bas Cand, wels des ber Bauer benutet , ber Stoff feiner Urbeis Der Uder ift bie Bebahrmutten zu nennen. ter und Ernabrerin, welcher ber Bauer ben Saamen ber Gewachfe, ober bie Pflangen ans vertrauet, um fie gur Bollfommenheit gu brins gen. Der Landmann hat feine anbere robe Dids terien, bie er bearbeitet, als Saamen und Dflans sen. 3ch habe moch nie gehort , bag bie Grube, melde ber Lobgerber machet, um fein Leber bais innen gur Bolltommenbeit zu bringen , fein rober Stoff, ober feine Materie genennet werden tounte, ober bağ bas loch, worinnen ber Sanf unb Alachs gerbifet wird . ber robe Stoff bes Banfers beiffe. Ihr Begriff , mein Gegner ! vom Stoffe , ober bon ber erften Materie einer Arbeit ift fo gebil. bet , baff er Gie in bie Irre fuhren mußte. Gie fagen, bas, woran man Sand anleget, indem man arbeitet, um etwas berfurgubringen, beift ber robe Stoff ber Arbeit. Allein nach biefem Begriffe find alle Inftrumente ber Arbeiter erfter Stoff.

Stoff , ober erfte Materie ihrer Gefchafte m mennen. Saben Gie aber jemable gebort, bas ber Beberftuhl bie erfte Materie bes Leimvebers fen, weil er Sand an ben Beberftuhl leget, um Leinmand, ober Beug herfarzubringen ? Ift benn ber Bachbaum eines hutmachere rober Stoff ober eine erfte Materie bes Sutmachers, weil er feine Sand an benfelbigen leget, inbem er arbeitet? Der robe Stoff einer Arbeit beift ein bewegliches Product, in welchem man burch eine Arbeit eine gewiffe Bestimmung ausbilben will, die bas Pros buct vorher noch nicht hatte. Die WerPftatte in welchen bie Materien bearbeitet werben, bie Inftrumente, womit fie bearbeitet werben, und Die Orte, welchen man bie Materien amertrauet, um barinnen ihre Bollfommenheit ju erreichen, find fein rober Stoff ber Arbeiten ju nemen. Alfo ift ber erfte Grund , aus welchem Gie bie Sterilitat bes Bauern berleiten wollen, ein Gres thum; ber Grund aber, and welchem ich bie Sterilitat bes Sandwertsmanns bergeleitet habe, bleibt Bahrheit. Folglich beftehet Ihr Beweiß nicht, wie Sie versprachen, aus ben namlichen Morten und Gagen. ale ber meinige. Gie ba= ben

ben einen irrigen Begriff vom rohen Stoffe eine gemischet, ben ich nie gehabt habe, und ben nies mand in ber Belt anzunehmen geneigt feyn tann.

Wenn es aber auch wahr ware, daß die baus bahre Oberfläche ber Erbe die erfte Materie, ober Stoff ber landwirthschaftlichen Arbeiten sehn konnte: fo maren boch in Ihren Beweife von ber Sterilität ber Bauern noch eine Menge beträchte licher Frethamer, babon kein einziger in meinem Bewoise von ber Sterilität ber Handwortbleute ift. Ich hoffe ob Sthen recht beutlich zu geigen, wenn es Ihnen nur beliebt, ein wenig aufmerkafam zu feyn.

In meinem Beweise von der Sterilität der Handwerkemann kann durch seine Arbeit die Materie, die er zu seiner Absicht braucht, nicht vermehren. Der Sah ist deutlich; aber ich will Ihnen, mein Gegner! die Sache noch deutlicher machen. Ein Jut von einem bestimmten Gewichte und Berthe erfordert eine bestimmten Quantität Wolle, oder Handen aber Biberhaare. Um daraus einen hut von dem berlangten Merthe zu versertigen, nimmt der hutwacher lauter Alcheiren

vor, welche jene Materien bloß in der Form berandern. Durch Hutmacherarbeit wird aber die Quantität Wolle, ober Biberhaare, die zu dem bekimmten hute erfordert wird, nicht vermehret. Gogar bilft auch nicht einmahl die Natur, daß während der Arbeit des Hutmachers unter seinen Scholen seine Wolle, ober seine Biberhaare vermehret warden.

In Ihrem Beweife von ber Sterilitat bes Landmannes fagen Sie: Die baubare Obers flache bes Erbbodens hat fich burch bie 2frs beit bes Bauern nicht vermehren tonnen. Menn auch die Erbenflache bie Materie ber Baue ernarbeiten mare, welches boch nicht ift : fo marbe biefer Gat boch nicht in allen Abfehen fo mahr fepn, ale ber meinige von bem Sanbwerter Dungen ift eine wirfliche Bauerns beschäftigung; ben 2der felgen ift eine wirtliche Bauernarbeit. Inbem aber berBauer biefearbeiten auf feinem Ader verrichtet, vermifchet er mit ber baubaren Dberflache feines Felbes Materien, welche grofentheils burch die Wirkung der Matur gu Erbe merben, und alfo bie Maffe ber baubaren Dberflache vermehren, Indem alfo berBauer feinen Mder

Mder, ober wie Gie mein Begner! gang une recht reben, feinen erften Stoff burch Dungung und Belgen bearbeitet, fo bermehret er und bie Ratur gemeinschaftlich die Maffe feiner Materie. Geben Gie alfo, mein Greund! burch bie Bauernarbeiten und mabrend ber Bauerne arbeiten nimmt die Natur eine Bermehrung ber Maffe der baubaren Oberflache ber Erbe por.

Ferner fage ich in meinem Beweife von ber Sterilitat ber Sandwerteleute : Ein gands pertsmann tann, indem er feiner Materie eine befondere Sorm giebt, burch feine fafos nirende Arbeit fein anderes Product außer diefer Sorm herfurbringen, welchem er eife neue befondere Beftalt geben tonnte. Much biefer Sat ift beutlich, und braucht feinen meis tern Beweiß. Run wollen Gie, mein Begner ! auch bom Landmanne fagen: Inbem ber Bauer feinen Mder bauet, Pann er burch feine mubs lende Befchaftigung nichts anschaffen, wor durch er eine befondere Sorm erzeugen Bonte. Uber auch bier zeigen Gie, baß Gie nicht nache gebacht haben. Die productive Befchaftigung bes Bauern, welche ich burchgebenbe ber fafo-G 3

nirenden Arbeit des handwerksmanns entgegerifete, ift nicht ein bibges Umwühlen der Erde, wie Sie es hier worftellen. Wehmen Siedoch die ganze Arbeit des Kandmannes, wie ich die ganze Arbeit des Kandmannes, wie ich die ganze Arbeit des Känftlers genommen habe. Der Aldersmann bearbeitet, bestelles, und wortet fein bestelltes Seld, und indem er dieses dut, schaffet er, wie ich rede, der Ratur die Unterstätzung, neue Ukaterien, nämlich Gewächse herfürzubringen. Sie irren also offendar, wenn Sie sagen, das der Vlatersmannburch seine productive Arbeit nichts neues herbesschafte, wels dem Formen gegeben werden konnen.

Noch weiter sage ich in meinem Beweise von der Sterillicht der Handwerkstellente: In dem der Sondwerksmann seine erste Materie sassonittel und Waaren verbrauchet, und daß er zu dem Preise seiner ersten Materien den Werth von dem hinzuthut, was er während seiner Arbeit verzehrt hat. Isbermann wird die Wahrheit diese Schoe eingestehen, und sollte jemand noch zweiseln, so wird er die Beberges zung in der Angelegenheit für das Publicum erlangen

)----

erlangen tommen. Aber wenn Gie, mein Bege wer ! etwas ahnliches vom gandmanne fagen wollen , fo ift Ihr Irrthum fehr fichtbar. Sandwerksmann fabricirt burch feine fafonirenbe Urbeit eine Waare, beren toftenber Preif aus feiner Materie, und aus bem Werth der gans 3en Arbeit, bas ift ber verbrauchten Lebense mittel und übrigen Confumtibilien beftehet. Benn munuach Ihrer Sprache ber Ader die Materie des Candmannes ift, fo mußte ber Adersmann burch feine Aderbaugefchafte auch nichts anders ale eine Sorm auf feinem Alder berfarbringen, welche in ihrem toffenben Breif bem Berthe bes Midere und bes Mufmanbes, ben er mabrend feis ner Arbeit vergehrt hat, gleich mare. Ift benn biefes aber nicht ein offenbarer Grethum? 3ft benn ein mit Betraibe, ober mit Baumen bemachfenes gelb, nur eine besondere Sorm ber baubaren Dberflache? Gind bies nicht wirkliche Materien. welche bie Ratur burch Bulfe ber Befchafte bes Landmannes berfurbringet? Und find Diefe Materien auf einem Morgen nicht mehr werth, ale alles, mas ber Bauer auf die Unbauung diefes Morgens wirflich verwenbete ? --ellle

Alfo ift Ihr Beweiß, durch welchen Sie die Sterilität des Bauern darthun wollten, nicht eben fo beutlich, umd übergeugend, als der meinige, durch welchen ich die Sterilität des Jandowerfsmannes beweisen habe. Mahrhaftig, Freund! den Unterschied unserer Beweiß batten Sie ganz leicht begriffen, wenn Ihr herz Ihren Geift nicht verhindert hatte.

Doch ich will nun feben , wie Gie barthun wollen , bag ber Sandwertsmann bie Menge und ben Berth ber Materie vermehre. Bon ber Bermehrung ber Menge ber Materien fuhren Sie bas Benfpiel bes Schloffers an. Gie fagen: ., Mus bem Gifeners machet ber Schmelger Gifen: , maffeln. Diefe Maffeln follten nach bem neuen " Suftem, um nicht verborben gu werben, gang " bleiben. Folglich mußte man anftatt 5 eifemer " Schlöffer 5 eiferne Maffeln nehmen. Man , tonnte aber aus einer Daffel wohl taufend " Schloffer machen, woburch die Daffe bes " Gifens um bas taufenbfache vermehrt worben " gu fenn fcheine; wenigftens hatte man von n ber Schlofferarbeit nun eben ben Rugen, , als ob man bas Gifen vermehrt batte. .. Gie

wollen hier wigig fenn, mein greund! Aber Ihr Big fann bie Bernunft nicht blenben. Ich fage in meiner frangbfifchen Schrift auf ber 14ten und isten Geite, bag ber Sandwerfemann burch feine Inbuftrie einer gemiffen Materie von einem bestimmten Berthe eine befondere Form gebe, welche fie zu einem besonbern Endzwede geschickt mache; aber baß er ihr gu gleicher Beit ihre nas turliche Form, und folglich bie Mittel entziehe, ju mehr , als einem Endamed gebraucht gu werben. Es hat alfo nach meiner Meinung eis ne jebe Materie, welche bie Natur berfurbringet, eine naturliche Form, nach welcher fie zu vielers len Endzweden bes menfchlichen Lebens branche bar gemachet werben fann, boch aber noch nicht ju einer von biefen Abfichten mehr beftimmt ift, als ju ber anbern. Um nun eine folche Materie ju einer von biefen Abfichten brauchen zu tonnen, muß ber Runftler und Sandwertemann ihr eine befonbere Beftimmung geben, welche fie nach iha rer naturlichen Form noch nicht hatte; er muß ihr alfo ihre erfte naturliche Form nehmen, und bafur eine andere fubstituiren, Die von Natur noch nicht ba mar. Aber nirgende habe ich gefebrt, bağ es etwas unnuges, ober unnothiges fen . Die naturliche Formen ber Producte bes Erbbobens in funftliche zu verwandeln. In feis ner von meinen Schriften wird fich biefer Bebans te finden laffen. Die tonnen Gie alfo fagen, mein Berr Begner! baf bie Berfchneibung ber Gifenmaffeln nach meiner Meinung eben fo viel fen, als fie beftruiren und bag alfo biefe Daffeln um nicht verborben zu werben gang bleiben follten. Bo haben Gie biefe Meinung in meis nen Schriften angetroffen , baß die erfte Dates rien in ihrer naturlichen Form bleiben mußten? Sch habe ja nur gezeigt, mas ber Sandwerkes mann mit ben Naturproducten machet, aber an feinem einzigen Orte behauptet, baß fein Ges fchaft, ober feine Arbeit unnothig ober unnuge fen. Allerdings murbe bas Gifen nicht gu ben pielen Abfichten bes menichlichen Lebens gebraucht merben tonnen, menn nicht baffelbige bon bem einen Sandwertsmann ju biefem Endzwede, und bem anbern zu jenem geschickt gemacht murbe. Der Schmelzer und Sammer fchmibt geben bem Gifen bie zwen erften Formen, namlich jener bie Form ber Maffeln, und biefer die Form ber Stabe.

In

In diefen Formen erfcheinet uns bie Materie bes Gia fene ale eine brauchbahre Baare, die nachher gu unenblich vielerlen Endzwecken weiter verarbeis tet werben fann. Das Lifeners giebt unmittels bar får die Schmelzer, und baun fur die gams merfchmibte und bann allen übrigen Gifenars beitern Stoff gur Geschäftigfeit. Benn aber eimmal ber Schmelger feine Arbeiten verrichtet, und bas Gifen ju Maffeln gemacht hat, fo ton, nen nun icon feine Schmelgbfen weiter bamit beichaftiget merben. Saben alebann auch bie Sammerfchmibte die Maffeln ju Staben gemacht, fo finden auch feine Sammerichmidte weitere Ura beiten baben. Ich habe alfo niemals gelange net, bag ber Schloffer , welcher ans bem Gifen Schloffer machet, eine zu ben menschlichen Roths menbigfeiten und Bequemlichkeiten bienliche Urs beit verrichtet. Funf Schloffer thun an ben Thuren beffere Dienfte, als eine gange Daffel. Alber heift benn bies, ber Schloffer hat bie Daffe bes Gifens burch feine Arbeit vermehrt? Dit nichten! ber Schloffer fann feinen Gran Gifen weiter machen, als er fchon hat. Die Gchlofs ferarbeit leiftet auch nicht einmal ben Rugen, als ab bas Gifen vermehrt ware. Denn wenn ber Schlefter gleich fahr Tharenfchlöffer gemacht bat, fo bleibt boch allemal richtig, baf aus einer gröffern Maffe von roben Eifen noch mehrere Schloffer, ober andere Arbeiten verfertiget wers ben konnen.

Um ju zeigen, bag ber Runftler und Sands werksmann auch ben Werth ber Producte vergroffere, berufen Gie fich auf einige Exempel, Sie fagen, bag nach meinen Grunbfagen ein Stud Leinewand nebft etlichen Loth Karben, fo viel, wo nicht mehr werth fenn mußten, als bas befte von Sollbeins, ober Rubens Gemahlben; bag nach meinen Grundfagen mit einem Felbe boll Sanf, und einigen Morgen Leinsaamen, bie confte Bibliothet ohne bie Banbe auszutaufen mare; baf nach meinen Grunbfagen fur 4 loth Stahl und Deffing foviel bezahlet merben muffte. als fur eine gute Saduhr. - Aber mein Sreund! wenn es mir nicht am Bergen lage. Ihre Ginfichten zu erweitern, fo murbe ich Ihnen auf biefe Ginwurfe gar nicht antworten. Dens tenbe Lefer werben bie Schwache berfelbigen leicht einfeben. 2846

Bas bas erfte Exempel anlanget, fo ift als lerbinge ein Gemablbe mehr werth, als ein Stud Leinwand nebft etlichen Loth Farben. Aber bas Gemablbe ift both nicht mehr werth als Leine mand, und etliche Loth Farben, und ber gange Mufmand, ben ber Mabler mabrend ber Beit', ba er fein Gemablbe verfertigte , auf feine gange Subfifteng und alle feine Genieffungen gemachet hat, und bas Intereffe besjenigen Capitale, meldes er verbraucht hat, ehe er fo mahlen fernte -Frenlich hat ber Mahler ben Werth aller biefer naturlichen Producte, Die als Aufwand auf fein Gemablbe betrachtet werben muffen, nicht um einen Beller vermehret. Giebt ihm jemand mehr får feine Arbeit, als alle biefe Producte ausmas den, fo ift es eine blofe Folge von Liebhaberen. -

Die Bibliothet ift ein Bert, zu besten hers statellingung nicht blos Popter; ober hamf und Flachs erforbert wird. Die Berfasser ber Bache brauchten eine gewisse Beit zu Berfertigung fiere Berte, und verzehrten also eine gewisse Wenge von nathrlichen Producten, die sie zu ihser webstellen; und zu ihren Bequemtichkeiten auswendeten. Der Budbrucker brauchte Manachen. Der Budbrucker brauchte Metiga

terialien jum Orucken, und Consumtibilien und andere Producte zu feinem Unterhalte. Diefet gange Aufwand and eine Bibliothef bestimmet beren Werth, ohne die Bande zu rechnen. Miso kann man nicht nach meinen Grundschaen mit einem Kelde voll hauf, und einigen Morgen Leinsfaamen die sichbusse Bibliothek auskaufen. Sate ten Sie, mein Gegner! boch uur daran gedacht, wie viel Ausfaud ersorbert wird, ehe man auf hanf und Saah das das Janf und Saah das das Bur Wibliothek notigig Das pier machen konnte ?

Sen so wenig ift nach meinen Grundscher ber Merth einer guten Sactube mit bem Berthe von 4 Loth Stahl und Mesing au bezahlen. Der Samftler, welcher eine Sactube machet, brauchet nicht bloß Stabl und Meßing. Er muß auffer ben Materialien, die zur Uhr gehdren, auch Lebensmittel und andere Erfordernisse während feis ner Arbeit haben. Die Summe von dem Bera the aller bieser Producte bestimmet den Werth der Uhr. Wenn moch etwas mehr dafür bezahlet wird, so ift es feine Birtung der Kabrication, soubern der Soneutren der Kabrication,

Endlich

Enblich halten Gie, mein Freund! fur uns begreiflich, baf ber Bauer burch bie Bearbeitung bes Erbbobens funf bis zehenmul fo viel Dugen perfchaffe, als er aufgewendet hat. Aber mo habe ich benn jemals gefagt, bag ber lanbmann 5 : tomal fo viel Dortheile, ober Rugen eine ernbe, ale er verwendet hat. Ich fchreibe auf ber 13ten Geite meiner Abhandlung zit (le cultivateur) donne par fa confommation le foutien á la nature et rend 5 ou 10 fois autant de mitieres qu'il en a consommé. 3ch vers gleiche ben Bauer hier nur mit bem Sandmertes mann. Die Materie, welche ber Bauer, als Bauer, aufwendet, um feine Arbeit zu verrichs ten, ift eine gemiffe Quantitat von Getraibe, ober andern Saamen Die er ausfden muß. Diefe Das terie, welche ben eigentlichen Stoff ber Bauerns arbeiten ausmachet, wird nun burch bie Aderbaugefchafte, und burch bie ber Datur geleiftete Benhulfe 5=10 und mehrfaltig erfetet. Gin Malter Saatfrucht giebt 5 : 10 und mehr Male ter wieber. Es gehet mit bem Gefchafte bes Mdersmannes nicht wie mit bem Gefchafte bes Sandwertemannes, Gin Leinweber verarbeitet 1, €.

1. E. ein Pfund Blachs, ober Sanf. Runmag fein Untoften fo groß fenn, als er immer will, fo fommt boch aus feinem Pfund Flache fein Loth einer folchen Materie weiter heraus. Aber ber Panbmann befommt anftatt feines ausgefaeten Saamens burch feinen Aufwand 5=10 unb mehrmal fo viel wieber. Die fleinen Gichbaums gen, weller auf einen Morgen Plat verpflanget merben, geben nach Berlauf von 40 ober 50 Sahren 40 ober noch mehrere Rlafter Sola. beis fen Daffe bie Maffe ber gepflangten Baumaen mohl 1000 und mehrmal übertrifft. Alfo bermehrt ber Landmann feine Materien, bie er als Adersmann aufwendet, 5 big rofaltig unb noch weit bober - Gin andmift eine Materie aufe rofache vermehren, ein ere aber somal fo viet Profit herfurbringen, ale man auf ein Gefchaft verwendet hat. Das lette habe ich nirgende von bem Bauer behauptet, ob ich es gleich nicht fur umnoglich anfebe -

Bon ber 25ften Seite an biff auf die 30fte machen Sie, mein Freund! Ihre Anmerkungen aber meine zwep Fundamentalregeln einer weisen Regierung. Ich behaupte nämlich, z)daß alle Claffen von Menichen ihre Sublifteng umd Genieslinigen bem berfirbringenben Aufronabe ber Landleute zu banken haben; 2) bag bie kandbeute zu banken haben; 2) bag bie kandbeute ber Geriberingenbe Elaffe nicht felbst nobtlig hat, an bie übrigen Claffen leicht und gut musse bertauschen, ober verk Laufen tommen. 3ch will hier meine gegebene Bemeise nicht wiederhohlen, sondern nur auf Ihre Einwarfe antworten.

Ben ber erften Regel bemerten Gie, baff ich ben producirenden Aufwand mit ben Producten felbft vermenget hatte, und baf ich nur bieieniaen Menfchen gur producirenden Claffe gablte, melche bie Erde bauen, und Raturproducte anschaffen. welches boch benbes nicht ftatt finden tonnte. 211s lein ich habe Ihnen ichon furt porber über biefe benben Unmerfungen ben nothigen Unterricht gea geben, und Gie merben nun von ber Ungulange lichfeit berfelbigen überzeugt fenn. Daf England Ubren, Braband Spigen, und bie Levante Stoffe produciren, bore ich von feinem Manne, ber accurat benfet und rebet; baf aber Uhren, Spigen, und Stoffe fabricirt merben, Dies fagen wenigftens bie, welche auch benten, S mad

mas fie reben. Bas lieger enblich an bem Bors te? Romen Sie ben Gat laugnen, baß alle Menfchen ihren Unterhalt und alle ihre Ges nieffungen aus ben ganden ber Canbleute ober der productiven Claffe empfangen muß fen ? Gie fonnten bas Unumftobliche biefer Regel nicht begreifen, fagen Gie. D Freund! warum magten Sie fich in bie Politit? Ich verfichere Sie,baß in ben biefigen Gegende bie Bauern mit ber arbften Ueberzeugung biefe Fundamentalmahrs beit einsehen. Und wo ift benn ein einziges nuts babres und geniegbabres Product, welches nicht querft burch ben Gleiß ber Lanbleute, ober ber Rifder, ober bes Bergmannes gewonnen werden muß? Rann ein einziger Menfch ohne Rabrunas. mittel leben? und find nicht die Rahrungsmittel Probuete ber Landwirthichaft ?

Bey ber zweigen Regel tabeln Sie haupts fächlich, baß nach bem neuen System bie Wers mehrung ber Etneurung ber einigige Weg sey, alle Graaten auf ben hochsten Gipfel ber Macht und bes Reichthumes zu bringen, bas Gegenthell aber, namtlich wohlfeile Zeit, bas Mittel sey zu Grunde ju geben. Der Antimirabeau hat dem neuei Regies

Regierungefoftem biefes ebenfale jur Laft geles get. - Uber wo haben Gie benn, mein Bege ner! gelefen, bag nach dem neuen Gyftem bie Progregion in ber Theurung ber Beg gur Gfliche feligfeit, und die mobifeile Beit ber Beg jum Ruin ber Staaten fen? 3ch forbere Gie bffente lich auf, zeigen Gie mir eine einzige Stelle, mo biefes behauptet worben mare. 3ch fage aus, brudlich, baf bie groffe Concurreng ber Raufer und bie baburch entftehende Erhabung bes Dreifes ber Producte bas Mittel fen, ben Lands Teuten gur Reproduction ber Gemachfe ben nothis gen productiven Aufwand gu verschaffen und ibe ren Gifer gu Berbielfaltigung ber Probnete gu bergroßern. 3ch fchließe auf ber 26ften Geite meiner Abhandlung , baf in biefem lebhaften Derbrauche und ber unaufborlichen Produes tion ber naturlichen Waaren ber einzige Wea Bu finben fen, bie Staaten gludlich gu machen. Denten Gie bier boch ein wenig nach, wenn Gie Ehnnen! Richt bie Confumtion allein, und die baburd entftehende Preiferhohung der Dinge ift ber Beg jum Glade ber Menfchen; bie e ..

Production ber Waaren allein ift es auch Benbes muß benfammen fenn. - Man muß bie größte mögliche Menge von Producten berfürbringen, und augleich burch eine lebhafte ftarfe Confumtion berfelbigen gute Raufspreife bewirfen, bamit man in ber Fortfegung und Bers großerung ber Production fein Intereffe findet, und bie Confumtion immer von neuen erleichtert und vermehret. Go faget bas nene Svftem. Mo fann es nun Theurungen fuchen? Theus rung ift etwas gang andere ale vortheilbafte Dreiferhobung, wie ich nun in ber wichtigs ften Angelegenheit fur das gange Dublicum pollftanbig gezeiget habe. Benn Gie, mein Sreund! und Untimirabeau auch - unfers wurdigen Landesmannes bes herrn Ungers Ordnung ber Sruchtpreife jemale mit Hachbem ten gelefen hatten, fo murben Gie bon biefens Gegenstande ichon aufgetlartere Begriffe mitgebracht haben. Frenlich haben wir bigher alle Menfichen über bie Theurung ber Lebensmittel und natarlichen Producte flagen boren; allers bings wenden viele groffe herren Ihre Dacht und

und Gorge an, biefer Landplage gu ffeuren. Aber ich frage Gie mein Freund! ift die bigberige Theurung nicht eine Folge von fchlechten Ernben, ober vom Mangel, und benen faft allgemeinen Ginfchrankungen und Sperrungen bes Frucht= handels? Gie irren, wenn Gie etwas anbers glauben. Gollte es aber fenn, fo forbere ich Gie bffentlich auf, Ihre Gebanten von ben Urfachen ber Theurung mir befannt zu machen, bamit ich Cie auch bierinnen auf ben rechten Weg fubren Bare bas Guftem ber naturlichen Orda nung ichon bor einigen Jahren eingeführt gemes fen: fo murbe man bas fraftigfte Borbeugunge. mittel wiber bie bigherige Theurung ergriffen bas ben. Denn, ich wiederhohle es Ihnen noch ein= anal, biefes Guftem beforbert bie nnunterbroches ne Production und Vertheilung ber Lebends mittel und übrigen Beniefungen, und laffer bie Urfachen einer ichablichen Theurung niemals gur Birflichfeit fommen. Geben Gie, Begner! nun babe ich Ihren Schiuß aufgelogt, aber fit marte ich febnlich auf Ihre Antwort -.

Aber nun wiffen Gie wieder nicht, was Gie benten follen, wenn Gie bie angegebene Grunde Tage ber Preife, und ber Abficht bes neuen On. ftems fich jugleich borftellen -. G. 24. und 25. meiner frangbfifchen Schrift fage ich : Die Werhaltnig von ber Menge ber pertauflichen Maaren zu ber Menge ber Mittel, mit welchen man fene faufet, ift bie Grundlage der Preife der Dinge. Sieraus nun icheinet Ihnen, mein Sreund, unmittelbar ju folgen, bag bas einzige Mittel zu bem bochften Preife ber Baaren, ober gu ber Macht bes Staates, barinnen beffehe. einen Mangel an Lebensmitteln und Waas ren zu leiden, und bies tonnen Gie nicht bas mit vergleichen, baß gleichwohl nach meinent Suftem ber Landmann burch ben guten Preif ere muntert werben foll, immer mehr Cebensmite tel und robe Waaren berfurgubringen. Ich will Ihnen bie Gache beutlich machen, Der Dreiß ber Dinge grundet fich naturlicher Beife auf Die Menge ber berfauflichen Maaren und auf bie Menge ber Mittel, burch welche man iene Baaren taufen tann. Das beift : Um ben Preif ber Baaren gu beurtheilen, muß man auf bie Menge ber vertauflichen Baaren, und auch auf bie Menge ber circulirenden Bahlungemittel feben.

4554

feben. Die Berhaltniß gwifden ben bertauflie then Baaren und ben wirflich in Umlauf ges brachten Bablungemitteln beftimmet ben Preiß ber Baaren. Die Menge ber Baaren fann und muß in gang verschiebenen Berhaltniffen bes trachtet werben. Erftlich fann man fie in ber Berhaltniß auf Die Bedurfniß ber Menfchen bes trachten; zum andern aber fann man fie in Bes giehung auf die wirflich vorhandenen Bahlunges mittel benten. Denfet man bie Baaren in 216. ficht auf die Bedurfniß der Menfchen, fo find beren entweber meniger borhanden, als bie Mens fchen nothig haben; ober bie Menge berfelbigen ift gu ben Beburfniffen ber Menfchen gureichenb. Im erften Salle erfcheinet Mangel (difette); im anbern aber Heberfluß in allgemeinen Gim (abondance). Ceget man aber bie Maaren in Berhaltniß, gegen bie porhandene und gum wirts lichen Umlauf gebrachte Bahlungemittel: fo ift entweber bie Menge ber Bahlungsmittel großer, ale nothig ift, bas Mequivalent und porftellende Beichen ber Baaren gu fenn; ober es find mes niger Bahlungemittel vorhanden, ale gu Bors ftellung bes Berthes ber Baaren erforberlich find.

find. Dun tonnen wir aber auch bie Magren fre benben Berhaltniffen zugleich , namlich in Abficht auf die Bedurfniß ber Menfchen, und in Abficht auf die eirculirende Bablungsmittel betrachten. Benn bie Menge ber Baaren gur Rothourft ber Menfchen nicht binreichend ift, fo mogen viele, ober wenige Bablungemittel im Umlaufe fenn, es wird boch allemahl bloß wegen Mangels der Waaren eine Preiferhohung erfolgen , und bies ift die fcabliche Waarentheurung, wels de burch bas Suftent ber naturlichen Orbnung auf emig entfernet werben foll. 3ft aber bie Menge ber Baaren gur Bebarfniß ber Menfchen binreichend, ober ift ein Bagrenuberfluß ba, fo find nun entweber auch zugleich viele Bahlunge mittel im Umlaufe; ober bie Menge ber Sabe lungsmittel ift zu gering, als baf baburch ein bestimmter Berth ber Baaren vorgestellet mers ben tonnte. 3ch frage Gie nun offentlich, mein Sreund : meldes ift beffer ? ift es beffer, bag, menn ein Magrenuberfluß borhanden ift, auch augleich ein Ueberfluß von Bahlungsmitteln im Umlaufe fen ; ober ift es beffer, buf ben bem Hebera

Meberfluffe ber Baaren ein Mangel von eirenlie renben Bahlungemitteln fatt finde? 3ch weiß gang gewiß, baf Gie ben erften Sall bem letten porgiehen werben. Aber ift benn ber erfte Rall nicht berjenige, welcher eine vortheilhafte Dreife erhohung ber Baaren febet? Geben Gie nun, mein Begner! wie und warum bas Syftem ber naturlichen Ordnung fo fehr auf gute Preife ber Maaren bringet, ohne einer fchablie den Theurung bas Wort gu reben. Das Gy. ftem forbert erftlich eine ftarte Production bon Waaren, und bann eine ungehinderte Confumtion berfelbigen. Jene giebt einen Ueberfluß von genießbaren Producten, und biefe erhalt biefe Producte in hoben Preifen, bamit bas Reigungemittel gur ferneren Production jenes Heberfinffes niemable fehlen moge. Rann etwas Marer, und wichtiger fenn, als biefe Babrbeit?

Doch ich habe Ihnen noch vieles ben biefem Zweifel gu fagen, den Sie aus meiner angege benen Grundlage ber Preife machen. Nach meie nem Begriffe wird ber Preif ber Maaren burch bie Berhaltniß zwischen ber Menga ber Maaren, und ber Menge ber Mittel, bie man gu bem Rauf ber erften anwenbet, bestimmet. Ran fchlieffen Sie gleich unmittelbar baraus, baß ein Spftem , welches eine Preiferhohung ber Baaren forbert, einen Mangel an Baaren gur Mbficht habe. Aber hier begehen Gie einen bochfts fehlerhaften Sprung im Schlieffen, ben boch Ihre alte Logit, auf die Gie fich bie und ba berufen, unmöglich wird gutheißen tonnen. fdwindigkeit in ber Bewegung wird burch bie Berhaltniß zwischen ber Grofe bes Raumes und ber Beit beffimmet. Ronnen Gie nun wohl una mittelbar hieraus folgern, bag eine Dergroßes rung der Geschwindigfeit nothwendig eine Dertargung ber Zeit erforbere. - Ift benn bas nicht auch eine Bergrößerung ber Gefchwinbias feit, wenn bie Beit ber Bewegung bie namliche bleibet, aber ber Raum großer wirb, ben bie bewegende Rraft befdreiben foll ? Gerade fo ift es im gegenwartigen Falle mit Ihrem Schluffe bon ber Preigerhohung ber Baaren. Der Preiß aranbet fich auf Die Berhaltniß zwischen ber Meits ge ber Maaren, und ber Menge ber Bahlungs mittel. - Run fann ber Preiß ber Baaren auf mebr 603

mehr als eine Urt erhöhet werben; erftlich wenn bie Menge ber Baaren abnimmt, und bie Meng ge ber Bahlungemittel einerlen bleibet ; jum ane bern, wenn bie Menge ber Bablungemittel gros fer wirb, und bie Menge ber Baaren bie nams liche ift, wie guvor ; brittens menn bie Menge ber Baaren gunimmt, und auch bie Menge ber Bahlungemittel in ungleich ftarfern Berhaltniffen wachft u. f. w. Wenn alfo ein politisches Gye ftem jum Glad ber Staaten bobe Baarenpreife erforbert, fo fann baraus nicht unmittelbar gefchloffen werben , baf nach biefem Spftem ein Waarenmangel entfichen muffe, Die Freund? ber naturlichen Ordnung fuchen burch bie Gim fahrung ihres Syftemes einen Heberfluß von Waaren, aber auch zugleich einen beständigen Bumache in ber Maffe ber Jahlungemittel berbengufchaffen , und auf biefe Urt ffr alle Maaren eine vortheilhafte Preiferhohung gu ben wirfen. Bemerten Gie nur baben, mein Berg Begner! bag bie Bermehrung ber naturlichen Producte allezeit auch eine Bergroßerung in ber Maffe der Zahlungsmittel ift. Producte find Bahlungemittel für Producte, und felbft bas 6070

Seto fann nicht anders, ale burch Producte er-

Mun geben Gie weiter und machen auch Mu merkungen über meine Bergleichung , bie ich zwie fchen bem Gelb : und bem Baarenreichthumbe fuftem angeftellet habe. Gie fagen G. 31. ff. ich 3) hatte bas Gelb mit vielem Gifer gefcholten, s, welches aber mancher far ein brauchbares 5, Mittel halten murbe, bie vorgeschlagene Them , rung auszuhalten, ohne hunger zu leiben. " D Freund ! warum find Gie boch immer fo has mifch? Wo habe ich benn bas Gelb gescholten? Sich habe furg bestimmet, worinnen ber mabre Rugen bes Gelbes bestehe. 3ch behaupte G. 30, 35 und 36 gang ausbrudlich, bag man burch Bulfe des Geldes fich den Genuß von allen Waaren verschaffen Ponne; ich fege aber mur noch hingu, daß diefer Mugen des Beldes nur in dem Sall fatt finde, wenn eine binreis dende Menge von genießbaren Waaren vors handen ift. Seift benn bies nun bas Gelb Schelten, wenn ich ben mahren Berth bes Gelbes angebe, wenn ich jeige, daß ber Grund vor bem Rugen bes Gelbes unr in ben genieffbaren 6.000 Dro.

Producten liege? Ronnen Gie benn mit Belba Magren erwerben, wenn bie Befiger ber legten nichts verfaufliches bavon übrig haben? Rann man mohl mit Gelbe einer Theurung der Lea bensmittel abhelfen, welche fich nicht auf unnas zurliche Ginfchrantung bes Sanbels, fonbern auf einen wirtitchen Mangel von gewachsenen Cebensmitteln grundet ? Ich erwarte von 3ba nen , und allen Untimirabeaus, baß Gie mir die Möglichkeit hiervon bffentlich barlegen-

Menn ich aber bas Gelbreichthumsfuftem vera werfe, und baffelbige ale einen Grund pon Staatemaximen anfehe, welche bem Intereffe ber Menfcheit und bem Beften der Bolleg gumider find: fo habe ich gar nicht, wie es Sibnen G. 32. fcbeinet, Die Abficht einen unges nannten Derfaffer ju miberlegen, welcher bes bauptet, ber Reichthum bes Stnatee beruhe in baaren Gelbe. 3ch habe bas practifche Gya ftem zu entfraften gesucht, nach welchem man bennabe in allen Staaten verfahrt, um Reichs thamer gu erlangen, und welches in ben allers meiften Schriften des Policey : und Sinange wefens gelehret wird . Saft burchgehends fagt 

man: " um einen Staat reich und machtig git ... machen, muß man bas Sanbelsübergewicht Ju gewinnen fuchen; man muß in biefem Sans a beleubergewichte mehr Gelb in ben Staat bers einziehen, und ben Mueffuß bes baaren Gele L des foviel nur immer moglich ift, verhindern; a man muß alles, was in einem Lande fabricirt 4 merben fann, barinnen machen laffen, bamit 4 ja bas baare Beld im Lanbe bleibe u. f. m. Beift benn bies nicht: bas baare Beld gum Endamed des politifchen Reichtbumsfoftes mes machen ? Man foll fo wenig Baaren por Kremben antaufen, ale immer moglich , mur damit das Geld im Cande erhalten werde . und man foll foviel Baaren an Fremde verfaus sen, als moglich, bamit man mehr Beld ins Cand bringe. Ift benn bies nicht bas Wobes foftem? und beift bas nicht, bas baare Beld sum Reichthnm ber Staaten machen ?" Und bennoch fragen Sie, ob jemand biefes wirtlich behaupte. Man fiehet ia bie Baaren, und bie Arbeiten ber Menfchen nur fur Mittel an, burch welche man bas Gelb ju erhalten, und immer ju bermehren fuchen mußte. Dan beftimmet \$ 171-127

alfo nicht bloß bas Steigen und Fallen bes Staatsintereffe nach bem Gelbe, soubern man fiehet die Bermechung des baaren Gelbes in einem Staate fur die Bergrößerung feiner Keiche bommer au.

Aber was thun Gie num weiter, mein lies ber Begner ? Mufber 33. u.34. Seite rechnen Sie es mir als ein grofes Dergeben an, baft ich fage, Die Marimen, welche aus bem Gelbreichthumss foftem folgen, maren ben Befegen ber Menfche beit zuwider. Sie feben meine Sprache fur eine Derlegung bes ichulbigen Refpects ges gen grofe gerren an, gegen folche gerren, bie fo groß find, bag man Bebenten tragen muffe, die Lander gunennen; Gie geben fich recht fichtbare Dibe, Die Belt biervon vollig beutlich zu überzeugen , und wiederholen mein Dergeben verfchiebenemahl, mur bamit es von Miemanben überfeben und befto leichter gu den Ohren der Groffen gebracht werben. moge. Wenn es auf Sie antame, fo mußte mir ein furchterlicher peinlicher Proces ges macht werden. - O lieber Greund! marum find Sie fo lieblos gefinnet wiber mich? Bas murben

indeben Sie benn far einen Juwachs an mahrer Gladeseligkeit erreichen, wenn Sie auch mein Unglad zubereiten ihnuten? Sagen Sie mir, ich bitte Sie öffentlich darum, bin ich denn durch mein Leben, ober durch meine Grundfage, ober durch das neue System Ihrem wahren Wohl bisher entgegen gewofen? Jabe ich Ihre en ober Ihrer Freunde gegründeten Rechten nur in einem einigigen Stad zwider gehanbeit? Jie len nicht alle meine Grundfage dahin, dag Sie nud ein jeder unferer Rechtmenschen in einem ieden Staate den Steff Ihres Glades finden, und benschigen ungehindert geniessen feinen und benschigen ungehinder geniessen ?

Doch ich fürchte mich nicht vor Ihrer Ansklage. Ich habe es grundlich bewiefen, bag bie Holgen, bie aus dem Geldreichthumssystem fiesten, den Berhaltniffen zuwider sind, darim nen alle Menschen in allen Staaten nach ber Mestiger bes unendlichen Schöpfers stehen sollen, und daß sie also den Gesegen der Menschheit widersprechen. Meine Grinde sind derschoffen daß ich nie Ursach habe, mich derschigen zu schänen, oder sie aus Schmeicheley für den Sied

Grofen der Erde jurudjuhalten. Matur und Religion bieten mir biefelbigen bar, und ber Stife ter von beyden ift mådtig genng, mich zu schuzen, und bie Bergen ber Surften, wie Bache gu leiten,

Gie fagen G. 33 man Pann die Musfuhr ber roben Waaren, bes Gelbes, ber verarbeiteten Producte und ber Cebensmittel verbieten, Dieweil man berfelbigen felbft benothiget ift; man fann Manufacturen und Sabriten aufs richten, um basjenige nicht zu entbehren, mas barinn verfertiget wirb. Sieraus aber fcheinet nicht zu folgen, daß man das Belb fur bie Sache anfebe, bie es anguichaffen gefdict ift; auch ift es fdwer, bas Unmenfchs liche biefer Unordnungen gu entbeden, que mabl, wenn fie blos allein veranstaltet wers ben, um dem beforgenden Mangel gu bes Sie beweifen bier abermahl, mein Sreund! baf Gie mich nicht verftehen wollen. und baß bie gange Abficht Ihrer Unmertungen nur babin gieng, Ihre hamifche Gefinnungen wieber mich auszulaffen. Bo habe ich gelehrt. baß es eine unmenschliche Unordnung fey, Sabrilen und Manufacturen aufgurichten ? Scheuen

Schenen Sie fich benn nicht, mir, Ihrem Res benmenichen offenbare Unmabrheiten aufaus burben? Beigen Gie boch in meiner Schrift eine einzige Stelle, welche in ber Unlegung ber Ras brifen und Manufacturen etwas unmenfchliches finbet. Muf ber 38ften Geite fchreibe ich: Dach bem Svitem bes Gelbreichthumes machet man Regulative, " um bie Unsfuhr bes Belbes in . frembe Stagten gu verbinbern, und um bas . frembe Gelb berbengugieben; man reiget bie Bårger burch Privilegien und andere Bunfts , bezeugungen , Manufacturen gu errichten, um barinnen bie roben inlandifchen Materien , ju berbrauchen, und Baaren verfertigen lafe , fen, welche gegen auslandifches Geld vertaus , fchet werben tonnen. Man verbietet ben Lands leuten, bie Lebensmittel und erften Materien an Fremde gu perfaufen, nur bamit bie inlans , bifchen Manufacturen folche in geringen Dreis " fen befommen, und verarbeiten, und alebann , ihre Baaren mit Profit vertaufen follen. ,, Bon diefen Maximen fage ich, baf fie ben Befeten ber Denfchheit zuwiberlaufen. behaupte

behaupte biefes alfo nicht von ber Anlegung ine lanbifcher Fabriten und Manufacturen, fonbern bon ber Marime, bey Errichtung der Manufacturen die Rechte der Candleute über ibre eigene Producte einschranten, um die Mas nufactur gu begunftigen, ober bem Fabricans ten Frenheiten ertheilen, woburch anbere Barger perhiudert werben, fich ihrer Rechte gu bedienen, Die ihnen Gott und bie Ratur gum Beften ber gangen Gefellichaft gab. Stimmet benn bics mit ben Gefegen ber Menfcheit überein, wenn man ben, welcher auf feinem Ligenthum, mit feinen eigenen Rraften, und mit feinem eis genen Aufwande gemiffe Producte bauet, ober berfarbringet, um bes Bortheiles einer Manus factur willen gitudhalt, feine gewonnenen Pros bucte babin ju verfaufen, wo er am meiffen baraus lofen fann? Sft benn bies ben Gefeben ber Menfchheit gemaß, einen Burger in bem gu feinem Rugen abzielenben Gebrauche feines Gis genthumerechtes gu verhindern, um einem ans bern einen grofern Particularportheil zu verfchafe fen? Wer fann ben bem Geinigen binlangliche Sicher

Sicherheit haben, wenn folde Grunde zu Regies rungsmarimen genachet werben? Die Gerecht tigete erforbert, baß ein jeder Mensch fein Eigenthumbrecht ungehindert ansätien tonne, so lange er bem Eigenthumbrechte eines anderp baburch nichts entziehet. —

Bas inebefondere die Sauptmarim betrift, nach melder man bas Gelb ber Muslanber her: bengugiehen, und bie Musfuhr bes Gelbes in frembe Staaten ju verhindern fuchet; fo finde ich fie bem mahren Intereffe ber menfchlichen Ges fellichaft in feinem Stude gemaß. Gefett, ber Staat A machet es ju feinem Regierungsgrund. fate, feine Gelbausgabe an ben Staat B gu perminbern, und bagegen bas Gelb biefes Staas tes B an fich gieben. Alle übrige Staaten, Die ich C. D. E und F nennen will, find nun gleiche fale berechtiget , in Abficht auf ben Staat B eben ber Marim ju folgen, welche A angenoms men hat, und wenn bie Mushbung biefes Grundfabes jum mahren Reichthum ber Bolfer nothig ift, fo muffen bie Staaten C, D, E und F' bie namlichen Plane in Abficht auf B faffen , welche Des

ber Staat A befolget. Mithin befommt ber Staat B bonben übrigen Staaten A, C, D, E und F bie Gelbfimmen nicht mehr . Die er porber bon ihnen betam, Folglich ift er nicht im Stanbe. bon biefen 5 Staaten foviel por bagres Gelb au erfaufen, als er borber ju thun bermogend mar, Daburch alfo, baß bie 5 Staaten A, C, D, E und F ben Musfluff ihres Gelbes in ben Staat B verhindern, vernrfachen fie nothwendiger Beife, bag B ihnen nicht foviel Gelb fann zuflieffen lafe fen, als es porber thun fonnte. Mithin permins bern fie felbft ihren Baarenvertauf in ben Staas B, ben fie boch, um mehr Gelb gu erlangen, pergroffern wollten. Benn nun alle Staaten in Abficht auf A, bann in Abficht auf C, und fo auf jeden von ben übrigen biefe Maximen geltenb machen, fo ift ja nichts gewiffer, als baß feiner bie Abficht erreichen tann, einen blabenben Bage renhandel in die übrigen gu befommen. - Benn England wenig baares Gelb bon ben ubrigen Europaifchen Staaten giehet, fo fann es auch ben übrigen Europaifchen Staaten wenig Bacren bor baares Gelb abfaufen. Bollen alfe Diefe Staaten viel bagres Gelb pon Englant

3 3

Eine

- Gowl

einnehmen , fo ift es ja fonnentlar , baf fie bon England auch viel Baaren por baares Gelb ers faufen muffen ; wo marbe fonft England bas bgare Gelb haben, um bon ben übrigen Staas ten Baaren zu erfaufen. Welcher Europaifche Staat wird mohl nad Sranfreich viel Maaren por baares Geld verfaufen fonnen, wenn alle abrige bie Maxim annehmen, bon Frankreich wenig bor baares Gelb zu erfaufen ? Die fam Sranfreich genugfames baares Gelb an andere ausbezahlen, wenn es burch ben Sanbel feines befommt ? Und fo gehet es mit allen Staaten bie nicht aus unerschopflichen Gold : und Gilbers beramerten ibre Gelbaufluffe erhalten. Gie, lieber Greund! bas Intereffe aller Staas ten, die blubende Waarenhandlung, gehet nothwendig ju Grunde, wenn es gur Saupts politit noch fernerhin gemachet wirb , nur Gelb von fremden gu gieben, aber wenig ober nichts an die Fremben auszugeben.

Mber wo ist benn etwas unmenschliches, sagen Sie, in diesen Anorhungen, wenn sie blos beraanstaltet werden, um bem besorgenden Manges gu begegnen, wenn man die Aussuhr ber reden Maaren,

Baaren, bes Gelbes, und ber Lebensmittel perbieret, diemeil man berfelbigen felbft benothis get ift? 3ch antworte Ihnen : Die habe ich bee hauptet , bag es ben Gefeten ber Menfchheit. wiberfpreche , bie Musfuhr ber roben Baaren, bed Gelbes, und ber Lebensmittel gu berbieten, wenn man baburch feinem eigenen Mangel gu begegnen, ober ber Moth gu fteuren im Stande ift. Ich lehre ja nur, es fen ben Gefegen ber Menfchheit zuwiber, jene Anordnungen Bu machen, um bas Gelb im Staate gu bee balten, und fremdes bereinzubringen. Dies ift ein grofer Unterfchieb. Db aber burch jene Berbote bem Mangel begegnet merben fann, ob man baburch ben eigenen Erforberniffen gu Sulfe tommen fann, bies ift eine andere Frage. 3ch geftehe es Ihnen, mein berr Begner! ich glaus be es nicht, baf man burch folde Berbote ber Roth wehren fann , ohne noch betrübtere Folgen zu bewirten. Meine Grunde tonnen Gie in ber wichtigften Ungelegenheit fur bas gange Publicum vollstånbig entwickelt finden.

Bas wollen Sie aber mit ber Ummertung, mein Sreund! bag aus ben Berboten ber Mud-

fuhr ber rohen Maaren, des Geldes, und der Lebensmittel, u. i.w. nicht zu folgen scheine, daß man das Geld für die Sache ansiehe, die Sauguschaffen geschickt ist? Wo habe ich jemals den Schlug gemacht? Nirgende, mein Gerr Gegner! werden Sie diese zeigen konnen. Nur dies habe ich behauptet, daß derjemige, welchge en Neichthum der Staaten im Gelde seige, oder welchger annimmt, daß die Nereicherung der Welten der Gelden die sie zeichen der Geldtaffiner, mit der Saufe selbt als ein Zeichen der Betulke, das Geld als ein Zeichen der Welchtsführer, mit der Sache selbt verwirre, umd die deutliche Bez griffe nicht babe, die nötzig sind. Dies ist auch noch meine Meinung.

Die Ursach, warum ich die Grundsage der Politif nicht entwickelt habe, deren ich auf der Aaten Seite meiner franzblichen Schrife-Arabin ung thue, ift gar nicht, wie Sie fagen, weil ich mir nicht die Zeit genommen hatte, von die, fen Gegenständen auszureden, sondern weil die fer Gegenständen auszureden, sondern weil die fer Gegenständen auszureden, sondern weil die fer Gegenständen auszureden, sondern weil dies fer Gegenständen auszureden, sondern weil der Gegenständen aus micht nöchtig war. Aber ich arbeite igt an eines Merte aber die Geses und die Justig, welches Ihnen alles sagen wied, was ich über biefe erz habene Lösecte denke — Mun

Mun wenden Gie fich ju meinen Grundfle ben bon den Muflagen. Sier ift Ihnen auch alles unbegreiflich. Ich will ber Drbming Ihrer Unmerfungen genau folgen, ob fie gleich weit bon ber foftematifchen entfernt ift. 6. 45. 46. und 47. wollen Sie aus meinem Grundfate, baß man leine Muflage auf die Confumtion der Waaren legen muffe, fchließen, bag auch ber Candmann nichts gablen burfe, und fragen nun, wie fich biefes mit bem gauptfan des neuen Svitemes reime, bag alle Muflagen nur von dem reinen Ertrage ber Grundftus de erhoben werden follen. Ihr ganges Ure gument befiehet barinne : " Bas ber Baner . felbft confumirt, bas ift fein producirender Infmand; folglich barf er von feiner Confumtion feine Muflage bezahlen. Bas aber ber Bauer nicht confumiret, fondern übrig behalt, bas find " entweber Lebensmittel ober rohe Baaren; " Diefe burfen wieder nicht in Unlage genome " men werben, ober ber Sandwerfsmann, Runfte bler, Raufmannec. wurden fie auf ihre Bagre , fchlagen. Alfo muß ber Bauer gang und gar " feine Impoften bezahlen. " Meine Antwort J 5

ift biefe: 3ch raume ein, baf ber Bauer bon bem, mas er ale Bauer ausgiebt, ober meldes einerlen ift, bon feinem producirenden Aufwans be nichts bezahlen foll. Es ift auch mahr, baß bas, mas ber Bauer außer feinem gangen pros bucirenden Aufwande übrig behålt, in lauter Les bensmitteln und roben Materien beftebet. Allein biefe Summe von Lebensmitteln und roben Das terien hat nach ber Große ber Confumtion. melde von bicien Producten gemachet wird, ela nen gewiffen Berth, ober Preif. Bon biefem Berthe wird ein Theil als Imposten erhoben. Diefe Huflage aber erhbhet ben Preif ber bers fauflichen Lebensmittel und roben Materien nicht um einen Beller, ba fie nur von bem reinen Ers trage nach feinem naturlichen Dreife . ober nach bem Berthe, ben er burch ben Gang ber Confumtion befommen bat, eingezogen wird, Mis fo ift es auch unmöglich, daß ber Sandwertes mann und Runftler biefes Impoften megen bie roben Baaren und Lebensmittel theurer bezahlen, und folglich einen bobern Preif auf ihre Maaren fcbiegen barften. Gefett ein Bauer producirt auf feinem Gute 1000 Malter Weigen, 50 Etr. Sanf

Sanf nub 5 Fuber Wein. Benn nun noch von gar feiner Auflage Die Rebe ift, fo hat bicfe Dlaffe bon Producten einen naturlichen Preif, ber einzig und affein burch die Concurreng bet Raufer ober ber Berbraucher bestimmet wirb. 3d will annehmen, bas Malter Beigen fofte 5 ff. ber Centner Banf 12 ff. und ein Fuber Bein 80 ff. Es hat alfo bie gange Production bes Baueyn einen Werth bon 6000 fl. und gwar ift biefer Berth blog burch ben Gang ber Confuna tion beffimmet. Dun febe ich, bag ber gange producirende Mufmand in allem 4000 fl. auca mache: Go bleibt eine Gumme von 2000 fl, ale reiner Ertrag übrig. In Diefem reinen Ertrage ift nun fein anderer Preif ber Lebensmittel und roben Bagren enthalten, ale ber naturliche, wela der fich auf Die Confumtion ber Sandwerteleute und aller übrigen Menfchen grundet. Benn nun nach bem Spftem ber naturlichen Ordnung pon biefen 2000 fl. ber 5te Theil mit 400 fl. ale Inte poften erhoben wird; fo tann biefe Muflage abios Int feinen Ginfluß in die Preiferhohung ber na turlichen Producte haben. Deun, ich wiederhobe Se es noch einmal, man berechnet ben Impoften

nur nach bem Preife, ben ber ganbmann nach nem wirklichen Gange des Verbrauches aus feinen Producten erlofen fann. -

G. 37 finden Gie etwas miderfprechendes barinnen, daß ich auf der 51. 8. die Dros greßion der Theurung der naturlichen Pros bucte, welche burch die Confumtionsauflas gen gewirket wird, fur eine Urfach der bes trubteften Solgen ausgebe, und gleichwohl im vorbergebenden die Erbobung berer Preife, ober bie Theurung fur bie einzige Maxim gur Beforberung bes Reichthums und ber Staaten angefehen hatte. Sie haben nun fchon bie nabere Mustunft , bie Gie hieraber von mir erwartet haben. 3ch has be Ihnen im porbergebenden gezeiget, baf Dreifis erbabung und Theurung nicht einerlen fen. und baf nach bem Spftem ber ngturlichen Ord. ming nicht eine ichabliche Theurung fonbern nur die portheilhafte Dreiferhobung ber Pros bucte gur Bereicherung ber Stagten ergielet merbe. "

S. 49. 50. und 51. befchulbigen Gie mich eis nes Biberfpruches, weil ich behauptrt batte die

die Consumtion der Producte fey mit Peinet Muflage zu beschweren, und gleichwohl auch lehrete, daß feber Derbraucher von ber Unlage auf den reinen Ertrag der Grunds ftude getroffen murbe. Gie ergablen, baß Sie por lauter Machbenten über diefe Sas de nicht mehr gewuft hatten , wo Ihnen ber Ropf ftunde; baß Sie mit dem neuen Spftem in der gand über einen Stuhl geftolpert, ber gange nach auf ben Boben gelegen, und beynahe ben Urm aus einander gefallen batten. 3ch beflage Gie, mein Sreund! aber empfinden Gie benn nicht die Uts fach Ihred ungludlichen Stolperns und Sallens? Barum nehmen Gie bas neue Guftem nur in die Sand? Diefes Syftem erforbert bas gange derg und den gangen Beift bes Mens ichen, weil es auf Gerechtigfeit und Woble thun gegrundet ift. Satten Gie mit ganger Seele ale Meufchenfreund biefes Lehrgebaude ums faffet und hatten Gie ben Ihrem 3meifel bie bes ruhigende Begierde, Wahrheit gu ertennen, gefühlet; fo mare Ihr Sall nie moglich gemefen, und Gie hatten ben Character der Menfchbeis nicht

nicht verlangnen tonnen. Gine Bertiefung in abstracten und allzugelehrten Gachen mar bier fcblechterbings unmöglich. Ronnten Gie benn nicht mit ber größten Leichtigfeit einfehen, baß mein Gat t die Confumtion ber Producte barf nicht mit Impoften beschweret werben. im gangen Bufammenhange feine andere Bebeutung haben tonne, ale biefe, bag man die Cons fumtion ber Waaren nicht unmittelbar mit Muflagen belaftigen burfe? und bag ber Sat : ber Territorialimpoften fallt auf die gange Confumtion ber Waaren, nur biefes fagen wollen, baf die Auflage auf den reinen Ertrag ber Grunbftude burch eine nothe wendige Solge ober mittelbar auch mit von allen Waarenverbrauchen getragen werbe ! Batten Gie boch nur basienige, mas. ich G. 62. und 63. meiner frangofifchen Schrift gefaget habe, mit einer gang fleinen Aufmerts famfeit, und wohlgefinntem Bergen gelefen; fo marben Gie beutlich bemerket haben, bag ich bie Muflage auf ben reineu Ertrag ber Grunbftude eine birecte und ummittelbabre, alle übrige Muflagen aber indirecte und mittelbabre Simpos iten

sten ber Grundstäde genannt-habe. Ich lebre, daß nur der reine Ættrag der Grundstäde nach der Ordnung der Vollkommenheit die Cluelle der Auflagen seyn könne, und daß diese Ausless erhebet, nothwendiger weise und mittelbar auf alle diesenigen falle, wolche die Producte verbrauchen. Wo ist dier ein Widerspruch? In der wichtigken Ausgelegenheit für das ganze Publicum werden Sie nie die nich deutschaften das ganze Publicum werden Sie die nich deutlicher auseinander gesetze finden, was Ihnen hier widersprechend schien.

Muf der 40sten Seite nennen Sie es ein fels tief ausstudertes Raitsfel, daß ich behaupte, man fonne von einem reinen Landesertrage von 260 Millionen Gulben, ohne dem Staate den geringsten Schaben zu ihnn, eine Auflage von 200 Millionen erheben; im Gegentheil aber seu durch eine Consumitionsaustage von 2 pro Cent nichts anders, als der Ruin der Lander zu bez fürchten. Sie beklagen sich, daß Ihnen diese Sache zu bod sey, und fügen noch hinzt, daß bey einer solchen unerhörten Aussage, als ich von reinem Ertrage angesetht hatte, alle Bauren das

tonnen. - Dun behanpte ich, bag von einer Muflage auf ben reinen Landesertrag niemals ein Schade gu befürchten fen. 3ch habe folches, 6. 55. 56. und 57. meiner frangofifchen Abhand. Jung bemicfen, und fuche es burch ein Benfpiel 3ch fage nirgenbe, baf man in au erlauteru. einem Staate, welcher 260 Millionen reinen Lane besertrag giebt, 100 Millionen an Impoften ers beben folle. 3ch habe ja gu Dietlingen nur ohngefahr ben sten Theil bes reinen Ertrages gu Chatung angujeben angerathen, Mur bies fage ich: Wenn auch ein Staat, beffen reiner Ertrag fich auf 260 Millionen erftredet, 100 Millionen bavon ale Cchatung erhebet; fo ift boch niemals ein Nachtheil bavon zu befürchten. Betrachten Gie bie Cache nur mit balber Mufe mertfamteit, mein Greund! : Bon benen 600 Millionen Gulben, welche ber Ctaat nach meis ner Borausfehung produciret, foll bie gange . Summe aller productiven Muslagen, und angurednenben Untoften 340 Millionen ausmachen, und nach Abgug berfelbigen ein wirflicher reiner Bewinn von 260 Millionen übrig bleiben. Das mit nun bie Bauern alle Jahre Die Production

pon 600 Millionen wieder erneuren, find ihnen la nut 340 Millionen Aufwand nothig . mit welchem fie alle Sahre bie Reproduction pon 600 Millionen bewirten fonnen. Wenn fie nun jahre lich von bem reinen Gewinn ber 260 Millionen fo gar auch 100 Millionen an Abgabe zu entrichten baben. fo bleiben ihnen bannoch 160 Dile lionen Plarer Dortheil in Sanben, welche fie gur Bergrofferung ihrer Bequemlichfeiten und gu ihrem Bergnugen aufwenden tonnen, Da nun Diefer Reichthum von Jahr ju Jahr ihnen fichet aufließt, fo ift ja nichts gewiffer, ale baß fie ims mer Mittel bor fich feben, fich mehr und mebe au bereichern. Alles, mas fie gur Beftreitung ihrer Culturunfoften nothig haben, bas wird mit Feinen Abgaben beschwert; ber Theil ber Dros buction, ben fie gur Gaat, gu ihrem nothwendia gen Unterhalte, und zu ihren erften Bequemlichs feiten, gur Unterhaltung ihres nothigen Arbeites piebes, und ihrer Udergerathichaften, ingleichen aur Begiehung bes Intereffe aus bem in Bieh und Schiff und Gefchirr ftedenben Capital brauchen, wird von Auflagen gang frengelaffen; ber Abfat ihrer eingeerndeten und erzogenen Producte bleia

bet ihnen ungefrantet, und fchaffet ihnen gute Preife, ohne baf fie bavon Abgaben gu entrich. ten fchulbig find. Nach Abzug alles beffen, mas Die ununterbrochene Fortfegung ihres Culturaufa manbes erforbert , behalten fie einen Drofit pon 260 Millionen abrig, und wenn fie nun von bies fem in allem 100 Millionen an Schatzung bezahe len, fo behalten fie noch 160 Millionen gurud. uber welche fie nach ihrem Gefallen gu bisponis ren im Stande find. Diefe 160 Millionen flan ren bisponiblen Gewinn erwerben bie Lanbleute mit einem Mufwande von 340 Millionen. Dita bin gieben fie noch nach Abgug aller Abgaben für fich 47 27 pro Cent flaren bisponiblen Profit, Glauben Gie nun noch, mein Freund! bag ben ber vorausgefegten Abgabe von fr bes flaren Ranbesertrages alle Bauern bavon laufen, ober bie Sanbe finten laffen marben ? 3ch wenige. fens fann es mir micht vorftellen, und bin gen mig überzeugt, bag ber Bortheil ber Bauern nie. male fichrer ift , ale wenn fie nur bon ihrem wahren jahrlichen Profite, ben fie uber Abzug aller Culturborfchuffe und Untoften, beziehen, Abs gaben ju entrichten fculbig finb.

6. 40. und 41. fallen Gie bas Urtheil, bag fein einziger Bauer in gang Europa bie unbegreifliche Bahrheit faffen marbe, bag bie Muffas ge auf ben reinen Ertrag ber Grundftude auf die gange Confumtion ber Lebensmittel und MBaaren falle, und bag alle Simpoften ohne Unterfchieb mlett von ber productiven Claffe allein bezahlet mirben mufften. Aber mein lieber Sreund! marum übergeben Gie benn fo gern bie Berveise thumer, baburch ich meine Lehrfate bargethau Babe? Schluffage fann man nach meiner Los att. Gie mogen folche alt, ober nen nennen, nicht mohl laugnen , wenn man die Beweisthumer nicht befreiten fann, auf welche fich jene ftus ben. Daß bie Auflage auf den reinen Laubede ertrag auf ben gangen Berbrauch ber Baaren mit falle, habe ich G. 60. 61. und 62. baraus bergeleitet, weil bie Confumtion ber Bagren gu bem Berthe bes reinen Ertrages bas ihrige bens tragt. Daß aber ein jeber Impoften gulett von ben liegenden Grunden allein bezahlet merbe, habe ich G. 63. 64. baraus gefchloffen, bag burch alle indirecte Auflagen bie Cumme ber nas turlichen Producten nothwendig vermindert merben muß, und alfo bie liegenbe Guter baburch befchwes.

beschweret werben. Diese meine Grande hatten Sie, mein Gegner! Etherzigen, prafen und grandlich wierelegen sollen, wenn Sie meine Sage entraften ju tonnen sich ftart genng geglandt hatten. — Wenn Sie nun auch meine wichtige Angelegenheit fur das ganze Publicum aufmerstam lefen wollen, so werden Sie von diesen Gegenschaden noch weitere Aufstlärungen sinden,

Run wollen Gie, mein Berr Begner! S. 41. und 42. beweifen, baff nach meinen Gruns ben, nach welchen bie Sandwerter und Runftler feine Confumtionsauflagen bezahlen follen, auch ber Bauer von allen Abgaben befrepet fenn miffs te. Gie fagen : "Benn ber Bauer in Unlage ge= , nommen wird, fo befindet er fich in ben namlichen . Umftanden ale ber Runftler, mann er angelegt Mothiget nun dieje Unlage ben Runfts . ler, feine funftliche Producte theurer gu geben, fo nothiget/fie ben Bauern eben fo, biefe Unlas ge auf die naturliche Producte gu fchlagen. Diefe fauft ber Runftler und muß alfo ben Preif ber Funftlichen Producte erhoben; biefe tauft ber Bauer wieber, und muß alfo ben £ 3 ., Preiß

" Preif seiner natürlichen Producte das zwepte, mal erhöhen, und so der Adnister auch, Dar " auß entstehet eine unerträgliche Abeurung, melche dem Staate die verderblichsten Folgen " zuziehet. Folglich durfen auch die Bauern " nicht mit Aulagen beschweret werden " " Buket versichern Sie, das Ihre Zweif sich gründeten, und vermuthen auf die alte Logis sich gründeten, und vermuthen das vielleicht das neue Wegierungssisstem auch eine neue Logis voraussetze. — Wozu dienet aber dieser Andang, mein Freund! werden Stre Zweifel fürfer dadurch? Edle Wahrsbeitesfreunde enthalten sich aller Koseun, die

bamifchen Gefinnungen eigen finb. -

Ihr erster Sat, mein Gegner! daß der Bauer, der von dem reinen Ketrage seiner Gater Schapung bezahlen soll, Ach in den nämlichen Umftänden besinde, als der Künster, wenn er angelegt wird, ift schecheredings unrichtig. Oben habe ich Ihnen gezeigt, daß der Handwertsmanu und Künstler nichts anders thut, als daß er antistliche Producte nur ums sommer, und während dieser Geschäfte alleiler Waaren consumit, Wenu man also von der Indus

Induftrie ber Sandwerfer , und Runftler eine Mbgabe forbert , fo ift es immer nur eine Cong fumtionsabgabe, Der gange Confumtionsaufs wand bes Runftlers und Sandwerfemannes ift fcon bem Berthe aller ber Materien und Confumtibilien gleich . Die er bon ber productiven Claffe ertaufet. Birb er nun noch mit einer mit einer Confumtionsabgabe beleget, fo wird ja feine Confumtion, und mithin feine Induftrie, um ben Betrag ber Confumtionsabgabe geradezu theurer gemachet. Der Runftler ift in ben name lichen Umftanben, als wenn er bie erften Mates rien und Confumtibilien benen Landleuten um fo viel bober batte bezahlen muffen, als bie Cons fumtionsauflage ausmacht. Rurg! bie Confume tionsanflage beschweret unmittelbar ben Muf. wand, ben ber Ranftler auf feine Induftrie mas chen muß. - Mit ber Anlage bes Canbmans nes nach dem reinen Ertrage feiner Guten ift es gang anbere. Dan laffet ja ben Bauern feinen gangen Mufwand, ben fein Aderbais erfordert, vollig fren; man nimmt bie Abgabe nur von bem Flaren Profit, ber nach Abjug jes ves gangen Mufwandes abrig bleibet. Mithin

. 4

wird

wird ber producirende Mufmand bes Bauern burch die Muflage auf ben reinen Candesertrag nicht vertienret. Wie mirb nun ber Bauer bie Unlage auf die naturliche Producte ichlagen tous nen? Man berechnet ihm ja feine Schatung nur nach bem Werthe bes reinen Ertrages feinet Grundfiude, ohne baf baburch feine Gulturaus= lagen nur im geringfien vergröffert murben. Es ift alfo fchlechterbings umnöglich, bag ber Bauer burch bie nene Schatzungsanlage in bie uamliche Umfrante foume, ale ber Runftler, welcher mit Abgaben beleget wird. Ben bem legten ift jebe Muflage unmittelbar und geradegu eine Bers mehrung bes Mufmandes, ben er auf feine Ins buftrie machet; ben ben erften aber fann bie Muflage niemals eine Belaftigung bes Aufwans bes auf fein Uderbaugeschafte werben. Gin Uns terfcbied, ber es nie gulagt, bag man meine Grunde fur die Schablichfeit ber Confumtiones auflagen auf bie Territorialauflage anmenden Thun Gie es mir gur Freundschaft, mein lieber Gegner! und lefen Gie mit Aufmertfams feit burch, mas ich in meiner wichtigen Unges legenheit fur bas gange Publicum bon ben Auflagen entwidelt habe.

6. 43. und 44. legen Gie mir einige Fragen wegen meiner angegebenen Berechnung bes Culs turaufwandes por, Meine Berechnunges methobe fommt Ihnen als etwas gang befonbers por, und Gie balten folche fur gemlich unbes greiflich, weil ich bie Roften nur bor biejenige Beit berechnet hatte, bie man wirklich auf bie Guterbearbeitung wendet. Gie fragen mich alfo : Wer dann die Unterhaltstoften vor Mens ichen und Dieh, die Reparationstoften für Schiff und Befdirr, Die Bausbautoften, und bas Intereffe aus bem in Schiff und Befdirr und Arbeitevieh ftedenden Cavital fur die übrigen Tage bergebe, da der Land: mann nichts zu arbeiten bat? Ich will Ihnen auf biefe Frage fo faflich antworten , bag es jebermann foll verfteben tonnen. 2Benn man mifs fen will, was ein gewiffen Befchaft fur Unloz ften verurfache, ober wie groß ber Aufwand fen, ben ein gewiffes Gefchaft erforbert ? fo wird Tein Menfch in ber Belt an etwas auberes baben bens ten, als an Die Zeit, welche auf bas beftimmte Ges fchaft zu verwenden ift, und auf bie Brafte . mels he biefe Beit uber thatig fenn muffen, und an

\$ 5

ben

ben Werth beffen, mas biefe Rrafte in ber gebachten Beit mabrend ihrer Thatigfeit verbraus den. Miles, was nicht auf bas bestimmte Ges fchaft aufgewendet wird, tann auch von teinem Bernunftigen in bie Roftenberechnung gebracht werben. - Gie werben mir gewiß jugeben, mein lieber Greund! baf gwifchen biefen gwen Mufgaben ein grofer Unterfchied fen ! erftlich, was toftet ein bestimmtes Befchaft eines Menfchen? gum anbern, wie viel folche, oder andere gleichgeltende Gefchafte tann und muß der Menfch verrichten, wenn er das gange Jahr bindurch feinen Unterhalt verdienen foll ? Es ift boch mahrhaftig zwenerlen, gu fragen : wie viel verbienet ein Menfch , wenn er ein Pfund Flachs ju Garn bon einer geroiffen Qualitat verfpinnet ? und wie viel Pfunde mußte er nun verfpinnen, um feinen gangen jabrlichen Unterhalt ju erlangen ? Nicht mahr, mein Sreund! biefen Unterfchied gefteben Gie mir ju? Benn, ich Ihnen nun bie Berechnung mache : Um ein Pfund Mache ju Garn von einer gewiffen Keine

Keine ju fpinnen verwendet eine erwachfene Derfon fo ober fo viel Zeit; in biefer Zeit braucht fie Bu ihrem nothwendigen Unterhalte fo , ober fo viel; Bu Unterhaltung ihren Spinngerathichaften und ihrer abrigen Erforberniffe hat fie mahrend ihrer Arbeit fo. ober fo viel nothig u. f. w. Mithin beträgt ber gange nothwendige Spinnfoften auf ein Pfund Flachs fo ober fo viel: Ronnen Gie mir laugnen, bag meine Berechnung accurat und richtig ift? und muß nicht in ber gangen Belt fo Aber wenn ich nun Gie gerechnet merben ? fragte: Ber foll benn ber Commerin ihren Unters halt auf bie abrige Beit geben, ba fie nicht mehr an bem Pfund Flachs fpinnet? Bas murben Gie mir antworten? Berben Gie nicht fagen : bie Spinnerin muß bie übrigen Tage im Jahr entweber auch fortipinnen, ober andere Arbeiten perrichten, ober ihre Ginfunfte aus einem fichern Rond vergebren? Seben Gie, lieber Freund! bas antworte ich Ihnen auch auf Ihre Fragen. Der Roftenaufwand auf die Benutjung eines befimmten Grunbftudes beträgt nach ber einzigen möglichen Berechnungemethobe fo, ober fo viel. Soll nun ber Landmann feinen nothigen Anfwand

bas gange Jahr hindurch machen fonnen, fo muß er entweder fo ober fo viel Grundfincte baben . Die ihm bas gange Jahr hindurch Geschafte verfchaffen; ober falls es ihm an ber gureichenben Menge von Gåterftåden fehlet, fo muß er andere Arbeiten übernehmen; ober einen Ertrag aus eis nem fichern Fond gieben, ben er auf eine ober bie andere Urt erworben bat. Das mare ja gang wiberfinnifch, wenn man ben jabrlichen Unterhalt eines Menfchen als einen Culturaufwand auf eis nen einzigen Morgen Uder annehmen wollte. Der Menfch ift nur sciuige Tage mit ber Bears beitung und Benutjung eines Morgen Adere bes Schäftiget. Wem er nun die übrigen Tage ents meber muffig gebet, ober gang andere Arbeiten treibet; wollen Gie benn, mein lieber greund! ben Unterhalt, ben ber Menfch in Diefen Tagen genießt, ale einen Culturfoften auf einen Mors gen Uder anrechnen ? Das merben Gie unmbas lich thun tonnen. Wenn man nach bem Culturaufwande fragt , ber auf einen Morgen Uder au machen ift , um bon bemfelbigen einen Betrag au gieben; fo barf und fann fein anberer Roften gerechnet werben, ale ber, melder bie mirfliche Bears

Bearbeitung und Nutjung biefes Morgen Acters felbft angehet. ---

Menn ein Baneremann nur fo wenig Selb hat, baf er nicht bas gange Jahr hindurch Urs beit und Rahrung baben finden fam; fo muß er. um fur bie ubrige Beit Lebensmittel gu haben . entweber ben anbern Mitburgern arbeiten; ober er muß bon gewiffen jahrlichen Gintunften eines. bereits ermerbenen Capitales gebren. ein jeber Morgen Land giebt nach Abgug ber barauf verwondeten wirklichen Gulturfoften einen gewiffen reinen Ertrag, bon welchem ohne bie fernere Benutung biefes Grundftudes zu verbine bern, eine jahrliche Abgabe gezogen werben fann .-... Gine gang andere Frage aber ift es, wie viel Land ein Bauer baben muß, um bas gange Jahr bindurch als Bauer Arbeit und Mabs rung gu finden. Dieb gehort gu einer andern Unterfuchung, bie ich in einem eigenen Werfe non ber Bevollerung anftellen, und nach ben richtigften Grundfagen ber politifchen Urithmetit bestimmen merbe --

S. 44 - 47. wollen Sie die Belt bereben, daß mein noues Culturfpftem den vermumm=

ten Sath gebe, bas Dieb fo lange gu vere mehren, und die Menfchen fo lange auszus rotten, biß nur halb fo viel Menfchen übrig bleiben, als Dieb. In ber That haben Gie . mein Freund! von ben Regeln ber politifchen Rechenfunft noch febr wenig Unterricht erhalten : fonft tonnten Sie fo munberbare und gefahrliche Folgen in meinen Grund : und Lehrfagen nicht 3ch will mir auch bier bas gefunden haben. Bergnugen machen, Ihnen mit bem freundlichs Ben Bergen bie nothige Aufflarung gu verfchafs. fen. - Che ich in meiner Frangbfifden Ochrift bie neue Culturordnung erflare, bemerte ich, baff man bas Aderfelb gemeiniglich in 3 Fluren ober Belgen eintheile, und einen Theil bavon brach liegen laffe; baf man bie Felber nur alle 3 ober 4 Sahr einmahl Dunge, und bas Bieb aus Mangel binlanglicher Futterung auf Die Beibe geben laffe. - Ueber biefe Bemertung machen Sie gang unfreundlich bie Erinnerung , baß bas Brachliegen ber Felber mohl in Dietlingen mabr fenn tonne, baß fich aber bon Dietlingen fein Schluß auf Die gange Belt machen laffe, und baß jene Aderwirthfchaft wenigstens nicht

in Rheingau, Franken, Bayern, Oestere reich ic. anzuressen sey. — Ich weiß nicht, warum Sie diese Erinnerung machen? Nirgends sage ich, daß das Brachen der Felder in der ganzen Welt flatt sinde; ich behaupte nur, daß diese insgemein, das ist, meistentheils, gezichebe. In ganz Sachsen, in Schwaden ze, auffer Teutschland aber in Frankreich und selbst moch in verschiedenen Theilen Anglands, in in Spanien ze, werden Teilen Anglands, in in Spanien ze, werden die Felder gebrachet. Rurz! es ist dies eine Wirthsschaftsmethode, welche meistentheidels auf die eine, oder die and bere Art in Ausädung bisher gewesen ist. — Doch ich gebe mit Ihnen zur hauptsache.

Nach meiner Culturordnung muß die Augahl bes Wiebes wemigliens halb (9 groß fem), als die Morgemass der bandaren Sberfichge, und für a Erick Wieb muß man bey der einzug fahrenden Stallschrunng 3. Morgen nathrliche ober infilliche Mielen rechnen. Niesstentlich aber ab bisber den Landeuten daran gefehlet, ihre Grundfliche hinlänglich zu dangen. Diesen Mans gel kann schlechterdings nicht bester, als durch einen starten Wiehstand abgeholsen werden.

Benn man nun aber halb fo viel Dieh halt, als man aberhaupt Felbgater, ber Morgenzahl nach, hat: fo fann man alle Grunbftucte alle amen Sahr mit hinreichender Befferung verfeben, und man fann gewiß fenn, baß alle Relber ibre bochfte Fruchtbarfeit baburch erlangen werben. Um gwen Stud Rindvieh bas gange Jahr bin. burch im Stalle zu erhalten, . rechne ich ben Ers mache von 3 Morgen naturlichen ober funftlichen Biefen. Benn bie naturlichen Biefen in gebos rigen Ctand geftellet, namlich von ihren fchabs lichen Tenchtigfeiten befrepet , eben gemacht . gemaffert, und mit guter Dungung verbefs fert merben; fo fann auch ein einziger Morgen fo viel Beu und Grummet geben, baf man ein Stud Bieb bas gange Jahr hindurch genugfam futtern fann. Gin einziger Morgen Rleeader fan ben Sommer burch fur zwey Stud Dieb bina reichenbes, Sutter verschaffen; wenn man aber ben Klee borret, fo wird man bon einem Morgen nicht mohl ein Stud Dieh bas gange Jahr hindurch erhalten fonnen. - Da ich aber noch nicht ben volltommenften Stand ber Aderwirthichaft porquefete, fo rechne ich eineweilen gur jabelts den

den Stallfutterung von 2 Stud Bieb 3 Mors gen Biefen, fie mogen naturlich, oder funftlich fenn, und rebe baben nur von trodener, nicht aber griner Commerfutterung. + . Dun reche nen Gie, mein Greund! baf ein Bauer, ber überhaupt 8 Morgen Relbes befiget, 6 Morgen gum Unterhalt bon 4 Stud Bieh abgieben , unb nur 2 Morgen felb gu feinem weiteren Gebrauche bestimmen muffe; aber nun wiffen Gie nicht, ob Sie bie Belt tabeln, ober nur bejammern follen, baß man bigher nirgenbe nach biefer Proportion bie Benugung bes Telbes abgetheilet babe. 3ch glaube, baß Gie viele Landwirthe wegen ihrer eigenfinnigen Benbehaltung bes bconomifchen Schlendrians tadeln , und viele wegen Mangel ber erforderlichen Erfanntniß bebauren fonnen -Benug! es ift fo; wenn ein Bauer, ber 8 Dots gen Felbes befiget, ben größten möglichen Die gen baraus gieben will, fo muß er 4 Stad Bieb aufs gange Jahr, ober welches einerlen ift, 8 Stud aufs halbe Sahr im Stalle unterhalten tomen, um alle Jahr auf 4 Morgen feines Fels bes binlangliche gute Dungung gu befommen. Bill er 4 Stud Bieb bas gange Jahr hindurch

mit guten trodenen Futter erhalten , fo find ihm bochftens 6 Morgen Biefen, naturliche ober funfte liche, bagn nothwenbig. Balt er aber 8 Stud Bieh nur im Commerhalben Jahr, fo faun er mit 4 Morgen guten Rlee : und Efperactern voll= lig austommen. Die zwen Morgen, bie er auf ben erften Fall, und bie 4 Morgen, bie er im lesten Fall, abrig behålt, geben nun wegen bine långlicher Dångung mehr Fruchte, als er nach ber gemeinen Birthichaft von 4 Morgen erware ten fonnte. Sie fcheinen bie Cache nicht recht in ihrem Bufammenhange überbacht gu haben. Die neue Rechnung, welche Gie G. 46 und 47 barlegen, beweißt biefes noch beutlicher. fagen : " 2 Stud Bieb erforbern 3 Morgen, , mas erforbern 2 Menfchen? Mancher Menfc , ift freplich nicht fo groß, als manches Bieb; ", boch trägt bas Dieh auch feine Rleiber; man , tann es alfo gleich aufgeben laffen. " nein! bas Dieh frift fein Menfchenfleifch, auch , feine Mild, Butter und Rafe bon ihnen, mes , nigftens nicht gur gewöhnlichen Speife; aber , ber Menfch genießt Biebfleifch zc. Benn alfo " fur 2 Stud Dieb 3 Morgen Telb verwilliget merben.

" werben, so wird man doch fur a Menschen, wenigsteus a Morgen eingesteben mussen, but alles, was man fur das liebe Bieh thun " fann. " Nach welchen Regeln Sie, mein Berund! hier gerechnet haben, bas wird tein Mensch in der gangen Belt begreifen konnen. 28 Knach Dieb erfordern zum Unterhalt 3 Morgen Seld, was ersorbern 2 Menschen? Kann bem hier eine Proportionaltegel angerendet wers ben? Doch ich will Ihnen und ben Lesern mit diesen fonuenklaren Gegenfanden nicht beschwers lich sen.

Menn Sie aber doch gern missen wollen, wie diel Worgen Feldes jum gangen jährlichen Untershafte eines Menschen ersordert werden; so müssen Sie erst die Eumme seines Unterhaltes nach allen Aubriken berechnen, und dann müssen Sie eckled erschen werden, wie diel Worgen Feldes ersordert werden, win den Werth jener Gumme berfatzubringen, And dieser Methode werden Sie finden, daß nach der verschieden Lebenbart der Wechschen in dem einen Staate zwen Worgen, und in dem andern 4 – 7 Worgen zum Unterhalte

eines Menschen erfordert werden. Wer Gie massen unn auch daran benken, daß die Kelber, wech der mmittelbar zur Kittering des Wiehes bei miet werden, im jenem Caleul mit begriffen sinden Denn indem der Erwachs dieser Kelber für den Wenichen Kiesch, Wilch, Butter, hinte u. s. wederschaffet, so muß er auch in die Berechnung des Unterhaltes des Menschen genommen werden.

Che ich weiter gebe, bitte ich mir nur noch eine gefällige Untwort auf die Frage aus: Ein Bauer foll 8 Morgen Selbes befigen, bare unter 2 Morgen Wiefen haben, und von den abrigen 6 Morgen 2 Morgen mit Winters frudten, und 2 Morgen mit Somergewachfen befåen, und 2 Morgen brache liegenlaffen, en foll aber nur I ober 2 Stud Dieh halten, und alfo mit ber Dangung feiner Grundftade in 3, 4 ober noch mehrern Jahren erft berume Commen: Wird benn biefer Bauer von feis nen 8 Morgen Gutern fo vielen Ertrag bae ben, (ben Munen des Diebes mit darunter begriffen,) und fo viel Producte gum Unters balte ber Menfchen liefern, als wenn er das gange Jahr hindurch 4 gute Grud Dieb mobil unters

unterhalt, und gehörig braucher, und die swey Morgen, die nun gum Fruditbau befummet werden, alle 2 Jahre tudbig dunget? Benn Sie fich die Mabe nehmen, mein Freund! über biefe Frage nur ein wenig nachaubenfen; so werden Sie das grose Mesultat erbliden, daß in der angerathenen Vermehrung des Diebstandes der wichtigste Erund zur Vermehrung des Unterhaltes der Menschen angetroffen werde.

Mun muß ich aber noch mit Ihnen über die vers anftaltere Proben ber Musfuhrung bes neuen Gyftemes in bem Dorfe Dietlingen reben. ber 48ften Seite an bif auf die 61fte fuchen Sie bie von mir befchriebene Erfahrungen vollig vers Dichtig zu machen, und hier blidt 3hr bamifche gefinntes Berg am beutlichften bervor .- Sreund ! fommen Sie gu mir, und machen Sie mir bas Bergnugen, mit mir nach Dierlingen ju reifen. Bir wollen und einige Tage bafelbit aufhalten. Damit ich Ihnen alles auf bas beutlichfte und gemauefte zeigen tann. Gie follen ben 200 Morgen Rlee = und Efperfelber in Flor feben; Gie fole Ien auf ber gangen Martung taum noch 100 ₽ 3 Morgen

Morgen brache feben; Gie follen ungemein fchones Dieh feben; Gie follen bie Urtheile und bie Bunfche der Dietlinger Innwohner boren. 3ch will Ihnen baben burch unwiberlegliche Documens te bie Berhaltnif bes Behendertrages und ber gaus sen Production ber Dietlinger Marfung ber ber Ginführung ber neuen Ordnung, und feit Girt führung berfelbigen vorlegen. Dhnerachtet bie legten zwen Sahre teine fruchtbare Jahre gemes fen find : fo follen Gie boch Urfach finben, bie Production bes Dorfes Dierlingen in biefen gwen letten Jahren in Bergleichung ber Probuction anderer angrangenden Dorfer gu bewundern. Muf biefe Art murben Gie von ber Bahrheit meiner Dietlinger Befchichte am fraftigften überzeugt Ift es bann nicht moglich , lieber Sreund! bag Gie biefen Beg mablen, und gu mir fommen, oder nich ju Ihnen fommen laffen? ober wollten Sie nicht wenigstens einem Ihrer vertrauteften Freunde ben Auftrag geben, fich alles bon mir zeigen taffen ? Dthun Giees boch, mein Greund! Bielleicht tommen Gie mir noch mehrere Mittel gur Berbefferung bes Mahrungefanbes ber Unterthanen an bie Sant geben, menn

wenn Sie erst ble, welche nun gur Ausschiftung gebracht sind, und ben gläcklichen Erfolg ders stilligen geschen haben. D wie viel gutes könnten wir vielleicht stiften, wenn wir unsere Kräfte aum Guten naher vereinigten! Ich beschwors Sie, mein lieber Freund! weichen Sie doch der Ausschreckung meiner Arme nach Ihnen nicht aus. Ich will gern so viel gutes thun, als möge ich jie holfen Sie wir, Freund! ich bitte Sie mit den aufrüchtigften Gestunungen darum.

Doch ich will einsweilen gang furg auf Ihre Fragen und 3meifel antworten. Buerft wollen Sie zeigen, bag bie Rahrung bes Dorfes Diets lingen burch die Ginfuhrung bes neuen Suftes mes nicht vermehret, fonbern offenbar vermins Ihren Beweiß bilben Gie fo: bert morben fen. " Mit bem Brachfelbe find zu Dietlingen 1200 Morgen borhanden. Dum follen 200 Familien in , biefem Dorfe mohnen,ohnerachtet in Zentichland , ein Dorf von 200 Bauernfamilien noch nicht , groß genennet werben fann. Mithin trift es an 3, bem Telbe einen Bauern in ben andern 6 Morgen " mit Brachfeld und Beinberg und allem gereche ", net. 800 Morgen find bigher mit Fruchten " angebauet worben, welches alfo einen Bauer 2 4 ,, iu

in ben anbern 4 Morgen t'af. Gin Dlorgen bat in ben beften Jahren 5 Ctr. Frucht getras gen. Folglich bat ein Bauer in ben anbern 20 Ctr. Frucht gebauet. Dies mar aber jum Unterhalte des Dorfes nicht binlanglich. Int find nach ber neuen Giprichtung 1000 More gen augebauet, welches überhaupt 200 Mors gen mehr macht, als vorber. Davon fommt alfo auf jeben Bauer ein Morgen mehr als vorher und folglich überhaupt 5 Morgen. Gin Morgen gu Sausplat, Beinberg und Ggrten abgezogen , bleiben noch 4 Morgen übrig. .. Benn nun von diefen nach bem neuen Spftem .. 3 Morgen gu Biefen liegen bleiben, fo bleibe bem Bauer jum Fruchtbau nur 1 Morgen ubrig, welches auf 200 Bauern 200 Morgen betragt. Diefer neue Morgen foll nun 13 won bem tragen, mas borber ein Morgen trug. macht alfo ven 200 Morgen 2400 Etr. Früchte. meldes um 1600 Etr. Fruchte meniger find, als borber in ben beften Sabren gebauet mors , ben. Die Bermehrung bon 7 Pferben, 6 Ddis fen, 27 Ruben und 15 Ralbern ift fein Mequis valent von ben verlohrnen 1600 Etr. Fruchten

die pe t

" Alfo ift die Rahrung bes Dorfes vermindert " worden. " Alles Diefes hatten Gie mein fies ber Sreund! nicht gefchrieben, wenn Gie bie edle Abficht gehabt hatten, fich genauer nach ben Umffanden bes Ortes Dietlingen gu erfundigen. Barum thaten Gie biefes boch nicht? In meis ner frangbfifchen Abhandlung wollte ich feine pollftandige Siftorie von biefem Dorfe, und beffen Nahrungeftande liefern. Diefen Endamed hatte ich mir fur ein befondere Bert, namlich für die pragmatifche Befchichte ber polifchen Res formation in ben biefigen Landen porbehalten. Meine Abficht gieng ist nur babin, meinen Les fern gu geigen, mas fur einen Plan man ergrif. fen und wie weit man benfelbigen gu Dietlingen ine Berf gefett habe, um von ber Martung bies fes Ortes eine ftartere Production, und einen reichern Ertrag ju erlangen. Um eine Dorfse martung ju einem höhern Ertrage zu bringen, mufffen erftlich mehrere Producte au Diefer Marfung gewonnen werben, fie mogen nun unmittelbar aus berfelbigen herfarmachfen, oder durch Sulfe ber auf berfelbigen herfurgebrachten Gemachfe von ben Dorfseinwohnern erzogen werben, unb jum an-

dern muffen bie Eimvohner ihre Probucte unges binbert benugen, und ben größten möglichen Berth ans benfelbigen gichen tonnen. Das Erfte erforbert abfolut nothwendig von Seiten ber Regies rung, baß man ben productiven Mufmand ber Uns terthanen nicht mit Abgaben befchweret, fonbern alle Impoften nur auf ben reinen Ertrag bes Lanbes leget; bas andere aber machet bie uneinges fchrantte Frenheit bes Sanbels und Banbels nothwenbig. Bon Seiten ber Dorfeeinwohner muß alsbann um mehrere Producte ju gewins nen , jeber Diffrict ber Martung au einem, ober bem anbern Gewache genuget, und ber Biebftanb fo weit nach und nach vergroffert werben, bag Die gange Marfung gut gebunget und ju ihrer bochften, Fruchtbarfeit gebracht werben fann. Mun ergable ich nur in meiner frangbfifchen chrift. wie weit man in Dietlingen mit biefen Abfiche ten gefommen ift. Man hat namlich augefans gen, ben Diel Rand gu vermehren, ben Blees und Esperbau gu verftarten, und die Bras die der Meder gu vermindern. - Bon ber Berbefferung ber naturlichen Wiefen, und ber weinberge ju Dietlingen habe ich noch nicht geres

gerebet, weit nicht alles auf einmat gethan wen Den fann, und auch bie Effecte erft noch abgea wartet werben muffen. Dun habe ich furg und aufrichtig angegeben, um wie viel Stud ber Diebftand zugenommen, und um wie viel Morgen Seldes die Brache vermindert wom den. 3ch brauchte alfo zu biefem Endzwede nur bie Morgenangahl ber eigentlichen Fruchtader auf ber Dietlinger Martung anzugeben; nur 30 bemerten, wie viel bisher bavon Brache gelegen und wie viel noch Brache liege, und enblich nut ben vorigen und ben unnmehrigen Biebftaub ju bestimmen. Das alles babe ich reblich getban. 3ch fage G. 84. baß ju Dietlingen an baubabs ren Felbe (champs labourables) ohngefahr 1200 Morgen find. Gie aber mein herr Bega ner ! nohmen an. baff bie Dietlinger nur 1200 Morgen mit Brachfelde, Weinberg und allem gerechnet, befigen. Wer hat Ihnen biefe falfche Borausfehung gefagt? Wenn man von champs ober terres labourables rebet, fo verfebet man gemeiniglich nur bie Meder, nicht aber Biefen. Beinberge, und Garten barunter. Bu Dietlinz

gen find ben 1200 Morgen pflagbabres Canb; über biefes baben bie Dietlinger noch ben 200 Morgen Beinberge, ohngefahr 160 Morgen nas turliche Biefen ; und ben 30 Morgen Grafgars Bon ben 1200 Morgen pflugbabren Lans be haben biß auf bas 1770fte Sahr gemeiniglich und hochftens nur 800 : 820 Morgen benutet werben fonnen. Mun fage ich, baf in bem vorigen \$771. Sahre ben 1000 Morgen benuget worben. Es mbgen itt in Dietlingen fo viele Ginwohner fenn. als nur wollen: fo find boch 200 Morgen Panb mehr in Bau gebracht als vorher; burch ben farfen Rlees und Esperbau wird boch mehr Ruts ter berfürgebracht ale vorber; burch ben vergroff Ferten Biebftand wird boch mehr Dangung ges macht, ale borber, und burd die vermehrte Dans gung wird boch bie Fruchtbarfeit einiger Diets linger Relber hober gebracht, als vorber. Bas folget baraus? Rothwendiger Beife bies, bag bie auf ber Dietlinger Markung feit geraumen Rabren borgegangene farte Degrabation in ber Production nun nicht weiter fortgeben fann, fons bern nach und nach wieber eine Bergroßerung in 2: 2:

ber Maffe ber Production erreichet merben muß. Unffatt beffen, baf bie Dietlinger Ginmohner biffe bergalle Jahre fehr vieles Futter fur bas Bieb faufen miffen, und ihre Schulden baburch vere mehrt baben, bauen fie min grofteutheils Gutter genug, um ihr Dieh gut burchzubringen, und pon bemfelbigen reiche Rutung gu gieben, bie fie bies baher nicht hatten. Alles bas laffet fich einfes ben, ohne baf man auf bie Ungahl ber Burger Radficht zu nehmen bat. Batten Gie aber, mein lieber Begner! biefen Gegenftand von mir gu wiffen verlangt, fo batte ich Ihnen gefagt, baß gu Dietlingen 143 fchabbare Burgerfamilien find, welche in ben hiefigen Gegenden und übers haupt in mehrern Provingen Teutschlandes fcon ein grofies Dorf ausmachen; ich hatte Ihnen gefagt, wie viel Menfchen überhaupt in biefem Porfe leben, und wie viet Getraibe gur Subfie fleng aller diefer Leute jahrlich erfordert wird. In meiner Schrift hatte ich alles biefes nicht nothig. Ich wollte nicht zeigen, wie viele Menschen von ben Producten ber Dietlinger Markung leben tonnen; fondern nur ergablen, wie biefe Dare fung bisher benutet worben, und funftig bes nuget

unbet werben foll. 3br Calcul, mein Sreund! baf nach Ginführung bes neuen Spftems gu Dietlingen nur 200 Morgen Felb mit Dabs rungemitteln får bie Menfchen angebauet mars ben, ift gang unrichtig. Bon ben 1000 Mors nen . welche im borigen 1771ger Jahr angebauet worben, find wirflich ben 800 Morgen blog mit unmittelbaren Rahrungsmitteln ber Menfchen, namlich mit Binter = und Commerfriedten von allerlen Gattungen, bie abrigen 200 Morgen aber mit Rice, und Efper, und etwas febr mes miges babon mit Bauruben, Flache, und Sanf bemachien gewesen. Ohnerachtet das lette Stabe fein fruchtbares Jahr in unfern Gegenben gewes fen ift , und ohnerachtet in benen um Dietlingen bernmliegenben Dorfichaften bie Probuction bes letten Jahres gegen ben Erwachs ber 12 Jahre pon 1757 = 1768. merflich abgenommen hat: fo find gu Dietlingen bannoch fo viele Frachte ers machien, als in benen bemertten 12 Jahren im Durchichnitt bervorgebracht worben, und übers bis find noch ben 400 Malter Grundbirn gebauet worben, welches in ben vorhergehenden Jahren miemals gefchehen ift. Der Ertrag ber Lebende mittel

mittel betrug in benen bemelbeten 12 Jahren ein Sahr ins andere ben 3900 Centner. In bem letten Jahre, ba man an fehr vielen beuachbars ten Orten eine betrachtliche Abnahme gegen jenen 12jahrigen Ertrag bemertet, ift gu Dietlingen feine weitere Degradation erfolget. Man hat auffer ber ichonen Quantitat Grundhirn die name liche Centnerangahl ven Lebensmitteln bon ben Medern befommen. Es ift alfo feine Berminbes rung in ben Producten ber Felber vorgegangen. Die Daffe ber Gewächse ift vielmehr vermehrt, und burch ben ftarfen Futterbau haben die Gine wohner mehr Bieh ernahrt, als fie vorher jemals thun fonnten, und bas Futter haben fie nicht mit Schulben ertaufen burfen, wie borber ges fchehen ift; bon bem Bieh haben fie gu ihrem Lebensunterhalte Dutjungen bezogen, die fie in porigen Jahren nicht hatten. - D Greund! wie tounten Gie boch die Rahrungsabnahme biefes Dorfes berechnen? ba es Ihnen fo leicht moglich mar, auf bie furgefte Mrt bom Gegene theil überzeugt ju werben. Der Biebftand iff ja noch nicht fo groß, bag man auffer ben nature lichen Wiefen und Gradgarten bon ohngefebr 180 More

180 Morgen, und ausser den 140-150 Meigen Ales und Esperset Acctern nöttig gehabt ditte, uoch mehrered Futter anzidauen. Bennt erst nach und nach der Nichstand, wie es seyn soll, weiter anwächst, und in gleichen Berdültzeisten der auch die Fruchbarkeit der Getraibe-Mecker und der Weindebarkeit der Getraibe-Mecker und der Weindebarkeit der Getraibe-Mecker und der Weinderge zu einmut; so viert genar weniger Feld zu Getraibe angebauet, aber von densselbigen dannoch mehr Frucht geerndete, und von den Weinbergen under Wein eingesammlet werden, als es bishere der dem eingesammlet werden.

S. 51. sagen Sie, daß in den nach dem neuen System eingeführten Auflagen keine Dermebrung des Nahrungsstandes von Dietlingen angetroffen würde, man möchte suchen, wie man wollte. Dies wollen Sie daher beweisen, weil ein Bauer von 6 Morgen mittlerer Güte nach Abzug der zu bezahlens den Anlage von 7 fl. nur noch 47 fl. an reinen Ertrage derselben übrig bätte, wovon er doch mit seiner ganzen Samilie nicht les

Den tonnte. Alfo ift nun besmegen bie neue Schatungeeinrichtung fein Mittel ben Dab. rungoftanb eines Dorfes ju verbeffern ? Bie Fann biefer Schluff gemacht werben? Der reine Ertrag von 6 Morgen Mder mittlerer Gute ift 54 fl. Che noch biefer Ertrag berechnet mirb, giebet ber Bauer fchon feine Gubfifteng ab, bie er mahrend ber Benutung feines Felbes brauchet; mithin bleiben ihm bie 54 fl. Ertrag auffer ber Summe, bie ju feinem Unterhalte mabrend ber Benutung feiner 6 Morgen Uder erforberlich war, abrig. In ber wichtigen Ungelegens beit tonnen Gie feben, baf ein gandmann min feinen Bauerngefchaften auf 6 Morgen Ader fahrlich ben 36 ff. verbienen fann. Benn biefe gu ben übrig bleibenben 47 fl. gefchlagen merben. fo macher es 83 ff. wolche ber Baner gu feinent und ber Geinigen Unterhalte von 6 Morgen Mdere mittlerer Gute ben gehoriger Gultur git nieben im Stande ift. Ich gebe gu, baf biefe Summe noch nicht hinlanglich ift , bas gange Sabr binburch eine gange Familie ju erhalten. Millein foll benn bie gange Bauernfamilie bloß

von 6 Morgen Ader leben? Ber tann biefes forbern ? Sierben muffen Gie nur an basjenige benten, mas ich Ihnen verber G. 153.ff. entwidelt habe. Dagu fann und foll feine Mbgabe bienen, baß fie eine Bauernfamilie von fo wenig Morgen Relbes leben machet, von welchen es abfolut um moglich ift, biefer Familie ben Unterhalt ju vers fchaffen. Much mit ber Muflage auf ben reinen Canbesertrag will man feine Unmbalichfeiren moglich machen. Aber man will burch biefe Schanung alles arbitrarifche ber Auflagen auf beben; man will nichts mit Impoften belegen, was feinen wirklichen Gewinn giebt, und gus aleich will man bem Unterthan bie Frenheit ges ben . aus feinen Producten fo vielen Ruten gu gieben, als mbalich ift. - Benn nun, mein Sreund ! Diefe Urt ber Auflagen feinen vortheils haften Ginfluß auf bie Rahrung ber Unterthanen hat; was werben benn bie Impoften auf gaus fer, und auf bewegliche Guter, und die Bopfs fchanungen und alle übrige indirecte Auflagen wirten? Diefe alle erhebet man von Gegenftane ben, von welchen gang und gar fein Gewinn, aber reiner Ertrag erhalten wirb; und bie neme Schar.

Schatzung nimmt man nur ba, wo ein Gewinn fatt findet. Gie durfen also gar nicht lange für den, fo werben Gie vann Gie nur wollen, den genauesten Jusammen jeng biefes neuen Imposten mit der Berbesserung bes Nahrungsstandes der Unterthanen beutlich erblicken. Lefen Gie hiere inder auch meine wichtige Angelegenheit nach, —

Ferner fuchen Gie G. 51. etwas lacherliches barinnen, bag ein Morgen Weinberg nach Mb= gug aller Roften 76 fl. reinen Ertrag bring. gen foll. Diesmal will ich bas Dietlinger neue Schapungsanlagsprotocoll nicht abbruden laffen, aber nur baraus bemerten, baß gu Diets lingen ber jahrliche Gulturtoften auf einen Morgen Beinberg, wenn anders biefer recht gemartet werben foll, auf 35 : 36 ft. gu fteben fommt. Dun foll ein Morgen Beinberg, ber geborig gebauer und gehalten wird, nur 16 Dom Bein geben. welches febr - febr wenig ift. Benn bie Dom Bein nur 7 fl. gift: fo giebt ber Morgen Beine" berg 112 fl. Rach Abjug ber Untoften bleiben 76 fl. Profit. Es ift alfo gangen Ernft, bag-DR 2

nan die Schahung nur vom reinen Ertrage nimmt, wenn man den Morgen Beinberg um nit 4 fl. beleget, und den Naugen den Beinhambel gang frey läffet. Die Anlage hat man mit allem Worbebacht fo gent bestimmet, damit, wenn auch der Weinwachs vom Morgen Meinberg nur auf 8 Ohn kommen sollte, der Beinverdicht, auch der Alle feine Untosten ein anschnliche prositiet, und durch sien Interesse zur farken Eultur der Weinberge gereihet wird.

S. 5.a. fragen Gie mich höhnisch: wo bleie ben denn die angebrachten dulfsmirtet des neuen Systems bey Weinbergen und Waldungen? oder sind sie etwa so übel gerathen, daß man froh ift, wenn andre schweigen? Anum wird ein Mensch wider seinen Nebermannischer Sprache reden Kannn mit ein Mensch wider seinen Nebermannischer Sprache reden können, als Sie thun! Warum — lieber Gege ner! ich muß Sie noch einmal fragen — Warr mun hassen Sie mich bemr so ausgerorbentlich? warum hatte ich in Ihren Augen den Werth nicht, auf den meine Menschheit in Absicht auf Sie gerechten Anspruch machen dar?? Gott sey dant, daß ich es nie verschulder habe, und nie

will ich es verschulden. Fragen Sie zu Diers lingen, oder ben ben herrschaftlichen Bediers ten im Oberame Pforzheim nach, ob ich in Wisight auf die Weinberge und die Waldung ber Dietlinger etwas verdorben habe. — Durchs gebende möffen Sie das Gegenthell erfabren. —

Muf ber 52ten und 53ten Geite fchreiben Sie, daß durch bas neue Syftem die Cames talgefchafte und Bediente nicht vermindert, fondern vermebret werden mußten , weit um die taglichen Verbefferungen ber Selber taglid ju tariren, beynahe in jedem Dorf ein Cammerrath und bey fedem Bauern eine Cameralifche Schildmache nothig mare, und weil Proceffe über Proceffe entftehen muße ten. 3ch habe in meiner wichtigen Ungeles genheit fur bas Publicum G. 243. u. f. alles gefagt, mas fich hierben fagen laffet. Gie find Samifch, wenn Gie fchreiben, nach meinen Dorfchlagen follten die Bauren felbft fich collectie ren, und dies murbe eine faubere Collectas tion geben. Allerdings follen bie Bauern fich den Smpoften auflegen, aber nur unter ber Mufe . ficht.

Richt eines Mannes, der sie in der Ordnung der Wollsommenheit unterrichtet, und ihnen ihr eiges nes Interresse begreistich machen Tann. Es wird die Werbesserung nicht täglich geschäftet, sondern alle 6 oder 9 Jahre, und da werden ber einem Dorse, wie Dietlingeniss, höhrstelle die Orse, auch Darge, wie Dietlingeniss, höhrstelle zu Wochen Zeit ersorbert.

S. 53. 54. und 55. wollen Gie beweifen, baß ber Uderbau gu Grunde geben, und Europa gur Linobe werden mußte, wenn man diefes neue Spftem einführen wollte. Der Grund, aus welchem Gie biefen Gat bers leiten, ift biefer; bag ein Bauer nach bem neuen Lehrgebaude feine Muslagen, . die er machet, um ichlechte Selber gu verbeffern, und in eine bobere Claffe zu bringen , burch die Schanungserhohung, ewig verginfen mußte, da er doch feine Liegenschaft nur verbeffere, um den Munen feines Aufwans bes felbft gu behalten. Ich antworte furg : Die Muslagen , welche ber Bauer gur Berbeffes rung feiner Grunbftude machet, find entweber Grundauslagen , ober erfte Inftrumentals auslagen



auslagen, ober jahrliche Culturtoften. Rome men bie Relber burch verftarfte jahrliche Gulturs toften in eine hobere Claffe , fo giehet ber Bauer bon ber aufgewenbeten Berftartungefumme einen reinen Ertrag, ber allemahl menigftens & bon jener Summe ober 75 pro Cent ausmachet, und pon biefem reinen Profit gablet er nur ohngefahr ben funften Theil ju Schatung. Wenn er alfo bem Staate 15 pro Cent entrichtet, fo gewinnet er boch felbft fur fich noch 60 pro Cent. Dies mirb ben Gifer jum Aderbau allemahl erhalten tonnen. Merben bie fchlechten gelber burch bie Bergrofferung ber Inftrumentalauslagen in eine bobere Claffe gebracht, fo lagt man ja bem Laubmann 10 pro Cent Intereffe babon abzies ben, ehe man eine Muflage forbert. Alfo bleibt abermal ber Reig jum Aderbau ungeschmachet. Rimmt endlich ber Bauer Grundauslagen bor. um feine Meder in einen beffern Stand gu brins gen; fo laffet man ihm auch ba fein reichliches Intereffe , weil man nur bon bem reinen Ertrage, ber nach Abjug aller angutechnenben Unfoffen ubrig bleibet, Die neue Unlage erhebet. Landmann weiß immer jum poraus, wie boch er feine

W( 4

feine Grundanslagen reguliren fann, um fich einen möglichen Angen zu erwerben. Dur nach ber nathellichen Orduung lift man ben Bauern bie Frachte feines Unfwandes ungeftbrt genieffen-

Bas Sie S. 55 - 58 fcbreiben, bas will ich nun gern übergeben, ba es theils in Biebers hohlungen beffen beftebet, worauf ich fchon int Borhergebenben geantwortet habe, theile auch folche Dinge enthalt, Die fich einander felbft mis berfprechen. Wenn Gie aber G. 59 fagen, bie au Dietlingen gemachte Berbefferung; pornehms lich, bie angegebene Bermehrung bes Biebes und Rleebaues fen feine Folge bes neuen Onftes mes, fonbern eine Birfung laubesherrlicher Bohlthaten , fo gebe ich Ihnen bas lette mit ber bollftanbigften Uebergengung gu; aber bas erfte laugne ich Ihnen mit gleicher Frenmuthige Ihro Durchlaucht ber regierenbe herr feit. Markgraf haben ben Dietlingern viel baares Geld gu Bieh, und gu andern deonomifchen Bers befferungen theils gesthentet, theils porgefchof= In meiner Befdichte ber politischen Reformation werbe ich bie gange Summe und beren

beren Bermenbung bffentlich barlegen, aber auch geigen, daß bie aufgewenden Borfchuffe burch bie Junghme bes fleinen Bebenben gudbigftet Berrichaft bereits fcon reiche Binfe eintragen. 3ch enthalte mich ist mit fleiß, fle zu benemen. Mber wenn man ben Dietlingern bie unregel mäßigen arbitrariften Abgaben, bie fie vorbin ju bezahlen hatten, fernerhin abgeforbert, und wenn man die Rrenbeit ihre Producte aufe befte ju benuten ihnen nicht uneingefchrantt überlafe fen hatte : murben benn bie gemachten Borfchuffe. und bie lanbesberrlichen Bobithaten ihre Bira fungen haben thun tonnen ? Dies ift fchleche terbings umnoglich. - Mein Erleuchteter Surft fahe alles auf bas grundlichfte, und wollte ben gangen Plan ber naturlichen Ordnung nach allen feinen Theilen jur Birflichfeit bringen laffen. .

Es ift mit zu flein, auf bassenige zu antworten, was Sie auf der Goften Seite geschrieben, haben. Sie werben sich selbst beswegen schamen, wenn Sie mit rubiger Seele in Abflich auf mich einwahl zu benten anfangen.

M 5

In meiner Frangofischen Abhandlung endige ich bamit , baf im bas Wefentliche meines Cameralfystems tury jufammenfaffe, und fols ches mit dem in Bergleichung ftelle, mas Cols bert für ben Sauptgegenstand ber Sinangen angefeben hat. Frenlich mußte biefe Bergleichung hamischen Geelen zuwider fenn. - Gie, mein Begner! geben mir G. 61. ju erfennen, baß ich in Ihren Mugen viel zu welt gegangen fen, mein Softem ben Erfahrungen und Ginfichten Cotherts, wo nicht por a boch an bie Geite au 3d will bier noch recht aufrichtig mit feben. Whnen reben. Colbert mar ein Minifter, beffen Mahme groffes Geraufch gemacht hat; er ftife rete wichtige Revolutionen in Franfreich; er gab ben Krangofen ben Beift ber Induftrie und des gandels .- Aber fein Suffem, welches Srantweich burch Geld ju bereichern, und wie bie ausbrudlichen Borte feines Planes lauten, anbere Staaten an Gelb arm ju machen abs gielte, hatte bas Rennzeichen ber Bollfommens beit nicht. .. Denschenfreunde tonnten fcon bamale feben, bağ bie Colbertifchen Maagregelu feine

feine Birfungen von Dauer hinterlaffen marben, wie es nun bie Erfahrung in Frantreich genuge fam gelehrt bat. - Colberts Beift fen fo groß als er wolle: genug! es gefiel ber Borfehung, burch Son nur einen fleinen Particularplan - bas Syftem ber Induftrie und ber Werte des Eurus -- auf eine Zeitlang auf bemSchauplate ber Erbe auszuführen, um feine unnaturlichen Birs fungen zum Unterricht ber Menfchen nach u. nach wieber verfchwinden zu machen. Mein Geift fen immer fleiner ale Colberts Geift! Aber mein Berg empfindet weit mehr får alle Bewohner bes Erbbobens, ale Colberts Berg fir Srant: reichs Kinder empfand. Ich muniche ein Gra ftem auszuführen , welches bas mahre Intereffe aller Menfchen ohne Unterfchied ihrer Umftande und befondern Beftimmung, betrift; ein Guftem, welches einem jeben feine Rechte uneingeschrantet laffet, und fur alle bie Materien gum Ceben, zur Bequemlichfeit und zum Vergnus gen, im Ueberfluffe anschaffet, und allen auch ben ungehinderten Gebrauch bavon jugefieht. Diefes Suftem ift unendlich grofer, ale Colberts Syftem; Syftem; es ist der Plan der allgemeinen Gerechtigkeit und des allgemeinen Wohlthums; den Bott feldt feiner Seits dom Anfahe Plan, den Gott feldt feiner Seits dom Anfahes der Welt her durch die weisesten Naturgesetze ist feinem undernacken Gange genächtet hat.

Sier, mein lieber Gegner! hier beschliese ich mein Schreiben an Sie. — Rehmen Sie nur noch julest nehft meinem Buniche, daß ber himmel Sie signen, und Ihnen das suffig Bera gungen der Menschenfreundschaft recht empfinde bar machen wolle, die Berssicherung von mir an, daß ich Sie mit einem herzen, das seinem Bruz der leicht vergiede, im Geiste liede, und das sehn der leicht vergiede, im Geiste liede, und das sehn ichselten habe, Ihnen soldes personlig jusgen und mit den umverwersichssen Proben zu bestätigen. Carleruhe, den 28, April 1772.

Schlettwein.













